

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Slav. 3420.48

## THE SLAVIC COLLECTION



## Harbard College Library

BOUGHT WITH THE GIFT OF

Archibald Cary Coolidge, Ph.D. (Class of 1887)

ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Received 13 June 1903.



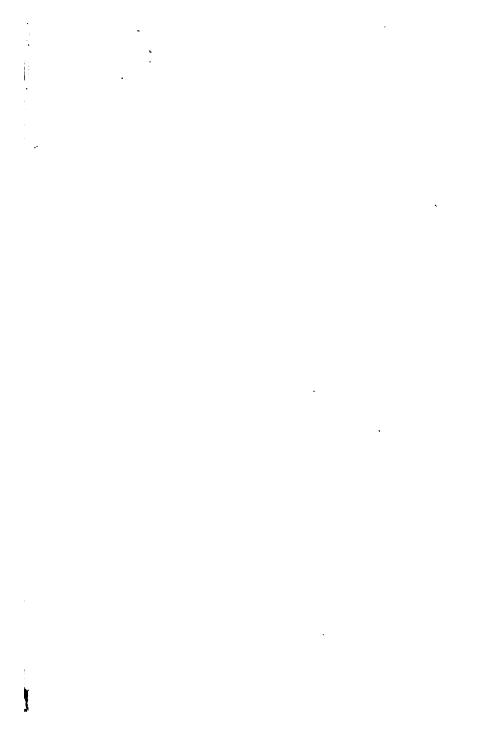

.

# Reise nach Rolchis

und nach ben

dentschen Colonien jenseits des Kankasus.

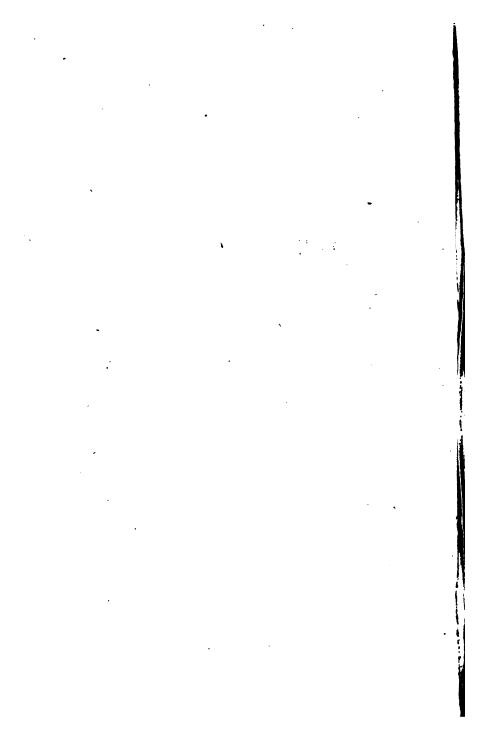

# Reise nach Kolchis

und nach ben

deutschen Colonien jenseits des Raukasus.

Mit Beitragen

jur

Bölkerkunde und Raturgeschichte Transkaukasiens

Don

۲;

Morit Wagner.



Leipzig,

Arnoldifche Buchhandlung. 4850.

Slar 3420.48

Prof. a. C. Cooliage.

# Vorrede.

lleber die Länder und Bölfer des taukasischen Isthmus bestigen wir so viele descriptive und gelehrte Werke, daß bei solcher Fülle des vorhandenen Stoffes Beschränkung verdienstlicher ist, als Ausdehnung und Weitschweisigkeit. Der Verfasser des gegenwärtigen Buches glaubte dem Beispiel der Mehrzahl moderner Reisebeschreiber hinsichtlich der Anhäufung des Stoffes nicht folgen zu dürsen. Wer alle gesammelten Auszeichnun-

gen über Transfaufaffen verarbeiten, nichts Ermähnens= werthes in Bezug auf Statistif, Ethnographie, Bolitif, Geschichte, Natur und Alterthumer unterdrucken und nebenbei die Berke fleißiger Borganger und die zerftreuten Beitrage im Bulletin der Betersburger Afademie plündern wollte, dem murde es feine schwere Aufaabe fein, ein fechsbändiges Wert über die ruffifchen Provinzen jenseits des Kaukasus zusammen zu compiliren, auf das Berdienst der Bielseitigkeit gerechten Anspruch zu machen und durch die Maffe des aufgehäuften Materials das Intereffe der Lefer zu erstiden. Der ge= genwärtige Auftand der Reiseliteratur wie des Buchhandels scheint mir den entgegengesetten Weg bringend Ich glaube, daß bei dem ansehnlichen zu empfehlen. Vorrath gedruckter Beobachtungen und Schilderungen über den Orient jeder gewiffenhafte Reisende, der den eitlen Bug mit fremden Federn verschmäht und den eine wirkliche Liebe für die Bolkerkunde, nicht der Damon der Buchmacherei befeelt, nichts angftlicher zu vermeiben habe, als breite Wiederholungen deffen, mas andere vor ihm geschrieben, daß er die Richtigkeit der Beobachtungen seiner Borganger ftrenge ju prufen, aber im Falle der Uebereinstimmung den Lefer mit dem

ſ

Wiederauswärmen allbekannter Dinge zu verschonen habe.

Die gegenwärtige Arbeit macht durchaus feinen Anspruch auf eine umfassende, vielseitige oder erschöpf= ende Beschreibung von Georgien und Rolchis. einzige Zwed des Berfaffers ift, einige Beitrage über Diefe gander ju geben, einige guden der Renntniß ihrer Buftande auszufullen und, soweit es ohne Störung einer richtigen Auffaffung dieser Bilder möglich war, durchaus nur folche Gegenstände zu behandeln, welchen andere Reisebeschreiber geringe Aufmerksamkeit zugewen-Drei Gegenstände maren es, denen fich nach meiner Anficht noch so manche neue Seite abgewinnen ließ: das Bolksleben in Tiflis, der Zustand der deutschen Kolonien, der Naturcharakter und das Urwald= leben in den Ländern jenseits des Raukasus, welches Reiner richtig zu erfaffen und zu schildern vermag, der nicht als naturforschender Sammler oder Jäger sein Nomadenzelt in der Einfamkeit der Balder und Gebirge felbst aufgeschlagen. Dies die drei Sauptstoffe, aus welchen der descriptive Theil, die Reisebilder die= ses Buches, hervorgegangen find. Der Anhang ent= halt einige wiffenschaftliche Beitrage, welche nur dem

Gelehrten oder Halbgelehrten einiges Interesse bieten können und die lediglich als Vorläuser eines größern naturhistorischen Werkes über die pontischen Küstenländer betrachtet werden mögen.

München, im Marg 1850.

Dr. Morih Wagner.

Bon ber Krim nach Georgien. — Die transtantafifche hauptfiabt und ihre Mertwürdigfeiten.

Die Baffagiere ber Argo, jene abenteuernben Belben mit Schwert und Lyra, welche in grauer Borgeit über ben fturmvollen Bontus dem transtautafifchen Bauberlande gufteuerten, fie haben ichwerlich nach den Rolchis = Myfterien. nach den goldlockenden Ufern des Phafis und Cyrus bei-Beres Berlangen getragen, haben dem Rubevuntte ibrer abenteuerlichen Rahrt nicht fehnfuchtsvollere Blide augefehrt. als zwei ruffifche Boftpaffagiere ber neueften Beit, ber Schreiber diefes Buches und fein ungarifcher Reifegefährte. Rein leichtes Opfer war es, bas fie gehofften wiffenschaftlichen Eroberungen und den ersehnten Naturreigen füdkautafifcher Baradiefe brachten, als Diefelben mitten im Binter ber Krim den Ruden wandten - dem traulich lieben taurifchen Salbeiland, welchem die rührende Leidensgefcichte zweier edler Junafrauen das bleibende Intereffe poetischer Gemuther antiter und moderner Zeiten, aller Freunde von Euripides, Sothe und Buschfin zugewendet hat. Mag Gewohnheit und die häufige Wiederholung der Abschiedsscenen das Auge eines unstäten Wanderers auch etwas wasserdicht gemacht haben — von einem Lande, wo so liebenswürdige Menschen wohnen, wo der Fremde so herzvolle Aufnahme gesunden, nicht wie ein Landsmann nur, sondern wie ein Kind des Hauses, wie ein Glied der eigenen Familie, von solchem Lande ohne Wehmuth, ohne Thränen zu scheiden, dazu müßte Einer Herz und Augen von dem steinernen Gast entlebnen!

Grufia! - Imerethi! - Roldis! Die alte Beimath bes Beins und ber ichonen Frauen, ber Urfit ber Magie, der aufopfernden Liebe und der Rache, das Wunderland der Beliadengefchlechter, welches die Lyra von Bellas' Sangern mit machtvoller Sehnsucht bewegte! - bort hofften wir Erfat zu finden für den berafchweren Abschied vom taurifchen Ländchen. Der geiftreiche Rordmann, ber gelehrte Steven, der tapfere General Rajewski und andere gebildete Ruffen, welche die transtautafifchen gander langere Beit bewohnt, hatten mich durch ihre Erzählungen und Schilderungen bort beimischer gemacht, als die alten und modernen Bucher, welche ich in Deutschland über jene Gegenden gelefen. Dagu wurden mir die fo angiebenden Brivatbriefe bes Raturforschers Szowich mitgetheilt, ber in bas reizende Baldleben von Kolchis fich bis zum Tod verliebte! Benn ber alte Steven in Simpferopol mir feine ichonen Sammlungen zeigte und auf der Landkarte all' die Bunkte bebeutete, wo er in ruftigeren Jahren feine entomologischen Ausfluge gemacht und fein Berbarium mit vielen Seltenbeiten bereichert hatte, da erfaßte mich eine minbeftens eben fo habfüchtige Sehnsucht, wie jene griechischen Bließsucher,

bie nicht achtend fturmender Gefahren und ablodender Sirenenlieder unaufhaltsam dem Lande des Gebeimniffes que eilten, wie die Phalane der Flamme. Spannung und Ungebulb gonnten auch uns im Binterquartier unsers taurifchen Capua feine Rube und wir eilten an einem rauben Februartag über Kertsch nach dem Rosakenlande hinüber. Bobl richteten wir in gemuthlicher Erinnerung ben Blid noch zuweilen hinter uns nach jener freundlichen Steppen-Radt am Salgir, wo fo gemuthliche Rreife, fo liebe Freunde, fo anmuthvolle Frauen unfer Berg gefangen hatten, doch noch öfter vorwärts nach jenem "taufendgipfelichen" Rautafus, bem "Afenfige", auf welchem ber alte Beiland ber griechischen Dythe die Wohlthaten, die er dem Menschengefchlechte gebracht, in taufendjähriger Qual gebüßt und wo beute ein tapferes Bolt für feine uralte Freiheit gegen Hebermacht und Unrecht einen Belbenfampf tampft, ber in ber Beltgeschichte wenige feines Gleichen bat.

Als ich die in rauher Jahreszeit mehr schauer- als gesahrvolle Reise über das kaukasische Hochgebirge zurückgelegt, die Wasserscheide der nach Süden strömenden Gewässer passert hatte und nun dem Aragwi entlang in die Thäler des glücklichen Georgien einzog, da beschwor ich die schönken Bilder alter Sage und moderner Schilderung, nicht blos das blühende Reich des Sonnencultus, welches vor Jahrtausenden die Argonauten am Rion gefunden, jene Zauberin, welche, Bater und Mutter verlassend und dem Manne ihrer Liebe folgend, als Heidin die Wahrheit des alten Bibelspruches gleich Israels Töchtern bethätigte — nein, auch Bilder, welche die Zeit, die mächtigste aller Gewalten, der selbst die alten Götter sich beugten, nicht in den Abgrund der ewigen Racht geschleudert, jenen glän-

zenden Sudhimmel und den reizenden Schmuck der Erde, der in Kolchis nie stirbt, den der Frühling dort nicht neu gebährt, sondern nur mit erhöhter Lieblichkeit beschenkt. Die landschaftliche Schönheit ist den Usern des Phasis geblieben, nachdem alle von Menschenhand geschaffenen Gerrlichkeiten: die alte kolchische Kultur, die glanzvollen Userstädte, die blühenden Kolonien am Bontus sammt den alten Heliadengeschlechtern untergegangen und gleich dem geheimnisvollen Reich des Königs Aetes nur wie eine Mythe aus dunkler Bergangenheit in die heutige Geschichte herüberklingen.

Es war ein trüber Margtag, als wir bas Land Grufia betraten. Damals fannte ich nicht hinreichend die flimatifche Bunderlichkeit des transtautafischen himmelftriches, wo unter gleichen Breitegraden ein geringer Bobenunterfcbied von 300 Metres eine fo merkwürdige Berfcbiedenbeit des Naturcharafters und der landschaftlichen Physiognomie bedingt. Wir näherten uns dem Kurthale, das noch nicht jum eigentlichen Rolchis gablt, und mein junger Begleiter schien, wie ich, verwundert zu fragen: wo ift doch der holde Frühling, das blumige Gewand, der duftige Arpftallbogen bes nebellofen himmels, welchen ber tautafifche Sanger bei'm Rlang ber Balalaifa zu preisen nicht mude wird? Bon all' diesen poetischen Raturreigen feine Spur! Ein bunfler Borizont, welchen ber "Cumulus" in bichten Saufen belagerte, ein froftiger Bind, ber uns fast rauber um die Dhren fauf'te, als ber Boreas ber taurifchen Steppe, Balber ohne Laub, Biefen ohne Grun und ohne Blumen mit nadtem Felsgebirge wechselnd - bas waren die erften reizlosen Naturbilder bei unserm Eintritt in Georgien! Als fublich von Mathetha die Balber immer mehr fcwanden,

bie Berge immer kahler wurden und in den nächsten Umgebungen von Tistis der winterliche Anblick einer Märzsichneedede uns troplos entgegenstarrte, da seufzte mein junger Begleiter: "hätten wir doch in Simpseropol den Frühling abgewartet! Dort saßen wir so warm, so trocken, so bequem! hier wird's uns an Allem sehlen und was die Entomologie und die Botanik anbelangt — die wird, ich fürchte, noch manche Feiertage haben."

Das Klagelied meines mifgeftimmten Ungarn wurde leifer, als wir in ber Dammerung die Borftadt von Tiffis erreichten und ben Borgefchmad jenes bunten Gemalbes von unbeschreiblicher Birfung empfanden, welches uns erft am folgenden Morgen in feiner vollen Berrlichteit gu bewunbern vergonnt war. Sandelte es fich doch für den Augenblid nur um ein Obbach, ein trodnes Blagchen für all' bie Riften und Raften, die auf orientalischen Banberungen eine fo große Blage und bem Naturforscher boch unentbebrlich find. Deine Empfehlungsbriefe fur Tiflis lauteten an vornehme ruffifche Berren, benen man mit Quartiergesuchen nicht läftig fallen durfte. Das ruffische Birthshaus war von Fremden befest. Andere Reifende, worunter der verdienstvolle Schweizer Dubois, ruhmen ihre Aufnahme bei herrn Salzmann, dem reichen beutschen Anfiedler, der auf bem Sand, einer Borftadt von Tiflis, mehrere ftattliche Baufer befitt. Doch vor ihm hatte mich ein Freund in der Rrim gewarnt. "Salzmann ift ein Intriquant, ein Schleicher, ein Ordensfäger. Um einen Tichin zu erlangen, nach welchem fein ganger Chrgeiz gerichtet ift, mare er fabig, ber gebeimen Boltzei zu bienen. Er hat fein deutsches Berg; jeder Blutstropfen ift in ihm verruft." Die bringende Mahnung, mich vor ihm zu huten, war

mir so oft wiederholt wurden, daß ich gegen meinen sonstigen Grundsatz mich argwöhnisch machen und gegen einen mir unbekannten Mann mich einnehmen ließ.

In der Rabe des ruffifchen Birthshaufes, wo mein Bagen bielt, fiel mir unter ben ichlanken, felbft in Lumven immer noch malerisch bekorirten Georgiern und Armeniern die wohlgenährte Gestalt eines Mannes in's Auge, beffen Rorperschnitt einem Schlauche abnlicher, als einer Bespe, und beffen nachläsfiger Angug einen Landsmann verrieth, auch wenn ich in des Mannes feistem, pbleamatisch autmuthigem Gesicht den Suddeutschen nicht erkannt Der Mann mar ein ehrsamer Drechsler aus einer bätte. fleinen wurtembergifchen Stadt geburtig, feit mehr als amangig Jahren im Morgenlande unter ruffischem Schute Als der einzige europäische Drechsler in Tiflis lebend. übte er für Luxusartitel feines Raches ein Monopol, fertigte mittelmäßige und theure Baare und batte neben feinen gierlichen Gegenständen bon bolg, horn und Elfenbein etwas minder zierliche Ebenbilder, ein halb Dugend blonder Rinderchen gebrechselt, welche in Rundung der Bliederform, in gefundheitsprühender Gefichtsfarbe, Appetit und Phlegma dem biden Drecheler fo abnlich faben, wie im Stall die Ferfel bem Bapa-Schwein. Diesem guten Manne klagte ich meine Berlegenheit und ba er trop feinem gahlreichen Familienfegen ein leidliches Bimmer übrig und, mahrscheinlich in Folge diefes Segens, an baarem Geld febr leidigen Mangel hatte, so war er gern erbotig, mich und meinen Ungarn als Sausgenoffen aufzunehmen.

So richteten wir uns mit unserm Reisegepad noch an bemfelben Abend ein und gingen, nachdem wir Alles untergebracht, ben bartigen Bostillon mit Geld und Schnaps

regalirt, unfern eigenen Dagen mit Bilaf und Remab geftartt hatten, über die Margichneedede burch die transtaufafifche Bauptftabt fpagieren. Bird auch bas gespannte Intereffe fur die außeren Erscheinungen bes Orients, fur. bie bunte, reiche Tracht, die Schonheit ber Menichen und die Anmuth ihrer Formen ein biechen ichlaffer, wenn man mehrere Jahre unter Orientalen gelebt und ein halb Bunbert ihrer Städte besucht hat, so war boch hier bes Sebenswerthen und des Fremdartigen noch fo viel, der halb perfifche, halb driftlich-orientalische Charafter bes Bolts in Bugen, Tracht und Sitten war mir fo neu, daß ich faft eben fo verwundert große Augen machte, wie meine Boraanger, welche von morgenlandischen Erscheinungen vielleicht weniger als ich gefeben. Die hereinbrechende Racht feste bem erften Streifzuge unferer Reugierbe ein balbiges Biel. Tiffis hat noch feine Gasbeleuchtung, die bas grandiofe Gemalde feines Felfen - Banorama und den theatralifchen Mlitter-Staat feiner Bevolkerung in jenem Rauberlichte geigen tonnte, welches bas nachtliche Leben ber Stragen und Blate von Paris und Benedig noch glangvoller, noch mahrdenhafter als am Tage macht. Die Einführung folder effectreichen Runfte ber Civilisation laffen fich von ben Rusfen gleichwohl früher in ihren orientalischen Provinzen erwarten, als die Inftitution einer gerechten, aufgeklarten und unbestechlichen Bermaltung. Für das Gaslicht braucht es nur einer runden Summe in Silberrubeln, gegen beren Ausgabe die Brachtliebe ber ruffischen Großen fich wenig ftraubt. Die Rlarheit der Intelligenz, das Feuer der Sumanitat, des Patriotismus und des Chrgefühls in den Bergen und Ropfen rufficher Efchinownits anzugunden - bazu reicht Macht und guter Bille von oben nicht aus,

felbst wenn letterer in ungleich höherm Grade vorhanden ware, als es der Fall ift.

Am Morgen des folgenden Tages hatte der Simmel feinen trub-grauen Schleier zwar nicht völlig abgezogen, boch blidte die Sonne ein paarmal ftrahlend schon und als achte Ronigin bes Morgenlandes fich ankundigend burch Die Luden ber "Saufenwolke". 3ch flieg auf ben nachften Felfen und Sugeln umber, um einen gunftigen Standpuntt gur Ueberficht ber Stadt gu gewinnen. Es gibt folder Standpunkte in ber nächsten Umgebung von Tiffis ziemlich viele, doch schien mir keiner so vortheilhaft gelegen, ber von Mergelschiefer gebildete Bugel, welcher am linken Ufer bes Rur in ber neuen Stadt über ben sogenannten Sand fich erhebt. Diesen Hügel front eine große, gelb bemalte Caserne mit Saulen. Bon dort beherrscht das Auge die grufische Sauptstadt so vollkommen, wie von St. Pietro di Montorio die Beltftadt Rom, wie von der Bobe des Bradichin das majeftätische Braa. Mit ihren amphitheatralisch gruppirten Saufern, ihren Weftungen, Rirchen, Rapellen und Balaften und dem mächtigen Strom, deffen Baffer freilich weder azurblau noch smaragdgrun, sonbern von recht unafthetischer Schmutfarbe, in reißendem Laufe die Stadt durchrauscht, gemahrt Tiffis einen Anblid, welder dem Landschaftsmaler eine Reise von ein paar hundert Meilen nicht bereuen läßt. Die georgische Bauptftadt mit ihrem Burgfrieden ift in einen Reffel von hoben, tablen und ziemlich fteilen Bergen eingefeilt, welcher im Often burch eine plutonische Eruption von Porphyr zerriffen Rur einen ziemlich schmalen Durchbruch gestattet, im Rorben aber weit geöffnet ift und einen prachtigen Fernblid auf die hohe Alpenkette des Raukafus enthüllt. In fühnen

Umriffen zeichnet sich im Mittelgrunde diefer Reite der gewaltige, kameelbuckelförmige Gipfel der Rasbet als der
Goliath unter den Eisriesen, welche mit ihren unermeßlichen Schneelasten über die Wolkenregion emporragen. Das Amphitheater der Stadt zieht sich von Rordwest nach Südost, Anfangs allmählig, dann steiler hinaus. Im Bordergrund dehnt sich am linken Flußuser die zum Theil von
deutschen Handwerkern bewohnte Borstadt Awlabar aus,
welche mit Wagen, Waarenballen und Balken, aus denen
Flöße gezimmert werden, überfüllt ist. Jenseits des Kur
erhebt sich die Säusermasse der alten Stadt in sanster Steigung. Viele Häuser haben Terrassen statt der Holzdächer,
auf denen Gras wächst.

Buweilen erblict man die feierliche Geftalt einer schleierumwallten Georgierin, welche an die Statuen romifcher Briefterinnen erinnert und baneben wie ein Opferthier ein Schaf ober eine Biege, welche bas rantende Untraut In dem flachen Theile ber Stadt am rechten Flugufer bilden die neuen öffentlichen und Privat-Gebaude ftattliche Raçaden. Die Dacher find häufig bunt bemalt, gewöhnlich grun und roth; an ben Baufern felbft icheint ftrohgelb die allgemeine Lieblingsfarbe ber Ruffen. wenig gefällig biefe grelle Farbe in ber Rabe, fo zierlich und freundlich lacht fie aus ber Ferne ber, besonders ba, wo diese modernen ruffischen Bauten unter den schmutig braunen armenischen und grufinischen Saufern fteben. größten und ftattlichften diefer Reubauten find naturlich Rafernen. In einem großen Soldatenftaat wie Rufland find Soldatenhäufer die nothwendigften jur Erhaltung bes berrichenden Syftems und ihre blanten, einformigen Mauern erheben fich überall, wo ber rustische Adler fich einnistet,

fogar noch früher, als bie gewölbten Dome ber griechischruffischen Gotteshäuser, beren Briefter nachft ben Bajonetten und ber Bureaufratie zu ben folibeften Stugen biefes ruffischen Syftems gablen. Das Saus bes ruffischen Beneralgouverneurs, welches an ber Stelle bes alten georgiichen Ronigsvalaftes ftebt, zeigt feinen Luxus, ber im Berhaltnif jur hohen Burde eines Mannes mare, welcher über eine Landerftrede, größer als Deutschland und Franfreich gufammengenommen, unbeschräntte Dacht übt. alten Bebauben find die Rirchen allein ausgezeichnet durch Größe und mehr barode als malerische Formen. Die Ruppeln find nicht gewölbt, sondern tonisch zugespitt, eine Eigenthumlichkeit bes armenisch-georgischen Bauftyle. Ueber die umgebenden niederen Saufer als gewaltige Maffen fich erhebend gleichen diese Dome massiven Rirchthurmen und bie bunten Farben, mit welchen fie bemalt find, tragen nicht wenig bei, die mehr fremdartigen und feltsamen, als architektonisch schonen Steinfiguren um fo greller in's Auge ju werfen. Je bober fich die Baufermaffe nach bem Rucen des Berges Solalati binaufzieht, um fo prächtiger wird Die Scenerie burch die Mannigfaltigfeit ber Bauformen. Westungen und Rafernen, Rirchen und Ravellen, Bagar und Raravanserai gewinnen überhaupt burch ihre hervorragende Größe und burch die amphitheatralische Gruppirung eines großen Theils der Stadt außerordentlich an malerischer Birfuna.

Benn ich all' die durch ihre pittoreste Lage berühmten Städte der alten Belt: Conftantinopel, Genua, Reapel, Bruffa, Prag, Salzburg, Algier 2c., die ich mehr oder minder lange bewohnt habe, mit dem Gemälde der georgifchen Hauptstadt vergleiche, möchte ich Tiflis nicht in die lette Reibe ftellen. Fehlt ihm auch bie Mannigfaltigfeit bes unvergleichlichen Banorama's von Conftantinopel, jener burch eine mertwürdige Uferentwicklung fo fcon vertheilte, in wahrer Demantpracht ftrablende Arpftallgrund, welcher, um die Städtetonigin am Bosporus wogend, die golbenen Riefenkuppeln ihrer Mofdeen, - die ichlanten Minaretfaulen und die Enpreffenwalder der Friedhofe in blatter Tiefe wiederspiegelt - mangelt ibm auch der zaubervolle Uferschmud bes Golfes von Reapel mit feinem alten Kenerberge und den in mahrchenhafter Schonheit. aus buntelgrus nem Seegrunde auftauchenden Infeln Capri und Ischia, beren Linien wie geschaffen find, den Landschaftszeichner zu entzücken - bat Tiflis weder ben olympischen Bflangenreichthum noch die imposante Thurmegabl von Bruffa, noch die am bithynischen Götterberge aus tausend Springquellen mufigirende "Bafferorgel ber Ratur", - welche ben gelehrten Sammer=Burgftall zu einer fo lebenvollen, fo farbenfprubenben Schilderung begeisterte - fo ift ber ernft-fchone Charafter feiner Felfenumgebung, die fremdartige, bunte Dannigfaltigfeit feiner orientalischen und europäischen Bauwerte, welche die hohen Ufer eines wilden Bergftromes fronen, doch Augenweide genug und übertrifft an großartiger Bracht der Scenerie das majestätische Brag, welches mit Tiffis eine gewiffe Aehnlichkeit und unter allen Stabten des beutschen Reiches feine Rivalin bat.

Bevor ich von dieser flüchtigen Stizze, welche ich als Eindruck der ersten Ausslüge in mein Tagebuch einzeichnete, zu einer genauern Schilderung der Stadt und ihrer Bevölkerung übergehe, bemerke ich, daß ich dort länger als in irgend einer andern Gegend Transkaukasiens verweilte. Ich wählte Tistis als Hauptquartier meines dortigen Ausent-

baltes, als Riederlage meiner wiffenschaftlichen Sammlungen. als Ausgangspunkt meiner verschiedenen Banderzüge, weil feine gunftige Lage im Centrum zwischen bem schwarzen und taspischen Meere, gwischen bem tautafischen Bochgebirge und bem alten Bultanland Armenien ju Exturfionen nach allen Richtungen einlud. In wenigen Tagen erreicht man von Tiffis ben Berg Ararat, die berühmten ewigen Feuer bei Batu auf der Salbinfel Apfcheron, die offetischen Alven und bas foldifche Baradies am fcmargen Deer. hinfichtlich ber Boftverbindung, des Transports naturbiftorischer Sammlungen und bes Umgangs mit gebilbeten Dannern bietet fein anderer Ort ahnliche Bortheile. folog baber, für ben gangen Sommer bier Quartier gu nehmen und die muhselige Arbeit des Sammelns von Thieren, Bflangen und Berfteinerungen mit meinem jungen Begleiter, welcher seine Excurfionen in andern Richtungen machen follte, gu theilen. Der Generalgouverneur, Berr von Reibhardt, dem ich officielle Empfehlungebriefe gu überreichen hatte, empfing mich mit fo zuvortommender Freundlichkeit, als es die etwas trodine und pedantische Ratur diefes alten beutsch-ruffischen Exerciermeifters erlaubte. Er war ein braver, redlicher Mann von durchaus unbescholtenem Charafter, gerecht und ftreng, mit praftischem Berftanbe begabt, jugleich aber ohne hervorragenden Beift, ohne bobere politische Bilbung, ohne Schartblid, ohne Menschentenntnig, fein großartiger Mann, wie Mermoloff, aber boch beffer als feine beiden unmittelbaren Borganger, Rofen und Golowin. Or v. Reibhardt zeigte, fo oft ich ihn besuchte, eine febr freundliche Theilnahme an meinem Unternehmen und gewährte gern die meiften meiner bescheibenen Bunfche. 3d erhielt burch ihn weitere Empfehlungen und einige

Rofaten wurden mir gur Bebienung und Begleitung bereitwillig jur Berfügung gestellt. 3ch habe feine Urfache, mich über Mangel an Aufmertfamteit von feiner Geite zu beflagen, aber auch feinen Grund, ein offenes Urtheil über einen Dann zu unterlaffen, welcher heute nicht mehr bem Leben, nur der Geschichte angehört. Der Generalgonverneur beauftragte herrn Friedrich von Ropebue und den Armenier Abowian mir während meines Aufenthalts in Tiflis mit Rath und That an die Band ju gehen. machte außerdem gleich in den erften Tagen die Befanntichaft febr angenehmer Landeleute, bes Leibargtes Dr. Roth und bes herrn hate aus hamburg, welcher als Erzieher ber gablreichen Rinder des herrn von Reibhardt bei ber Ramilie beffelben in besonderem Anfeben ftand. Die Generale von Rogebue und Espejo, ber bon'iche Rofatengeneral, ber Civilgouverneur, der frangofische Conful liegen es wenigftens an artigen Diensterbietungen nicht fehlen, und fo hatte ich alle Urfache, mich ber gefundenen Aufnahme zu freuen. Täglich machte ich Spaziergange burch bie Stadt und Ausfluge in die Umgegend, oft allein, bftere auch in Begleitung bes Armeniers Abowian, welcher die beutsche Sprache faft fo fertig wie feine Mutterfprache fpricht. All' den oben genannten Mannern verbante ich nicht nur manchen gefelligen Genuf, fondern auch vielfache Belehrung. Berrn Abowian war ich noch besonders bantbar, daß er mir Gelegenbeit verschaffte, mit Eingebornen ber verschiedenften Rationalitaten Befanntichaft zu machen. Wenn ich bier etwas umftanblich von Tiflis und feiner Bevolkerung fpreche, fo mag dies die große politische und geographische Bichtigfeit dieser Stadt entschuldigen. Ift es doch mehr als mahrscheinlich, daß berfelben eine größere hiftorische Rolle für

die Zukunft befchieden, als fie je in vergangenen Zeiten gehabt, daß von ihr der Siegesflug des russischen Ablers zur Eroberung Berstens und der aftatischen Türkei ausgeben werde!

Tiflis verdankt feinen Urfprung den berühmten Thermalquellen, welche am rechten Ufer des Gebirgsbaches Tsawtiffi, der innerhalb der Stadt in das Bett des Kur fich fturgt, in reicher Rulle dem Boden entftromen. kanntlich haben die Orientalen für folche naturlich = warme Quellen noch weit mehr Borliebe, noch festern Glauben an ihre Beilfraft, als die Europäer. Rach biefen Quellen wurde ber Ort, mahrscheinlich ursprünglich nur aus Schenken nnd Babeanftalten bestehend, Thilis genannt, aus bem bann ber beutige Name. Bis jum Jahre 380 nach Chriftus war Tiflis nur ein armliches Dorf. Als um diese Beit der verfische Gouverneur Barga Batur einige grufinische Boltsftamme unterwarf und bis in bas Rurthal vordrang, erbaute berfelbe, entgudt von der romantischen Lage Diefer Baber, ein festes Schlog. Siebzig Jahre fpater grundete Bathtang Gurgastan, ein georgischer Fürft, Die eigentliche Stadt und theilte fie in brei Quartiere: Rhaliffi, die befeftigte Stadt, Thiliffi, ber Stadttheil, wo die Baber ftehen und Riffani, die heutige Borftadt. Indeffen blieb bie georgische Konigsfamilie in ihrer alten Refibengstadt Mtathetha bis jum Jahr 499, wo Konig Datichi, Bathtang's Sohn, feinen Sit bleibend nach Tiflis verlegte. Bahrend der folgenden 13 Jahrhunderte wechselte bas Schickfal diefer Stadt zwischen Glang und Elend, zwischen Bluthe und Berheerung. Berfifche, tatarifche und turtifche Beerhaufen, wilde lesghinische Banben haben biefelbe oft bedrobt, belagert, geplundert und zerftort. Der große Eroberer

Timur gab die Stadt der Buth seiner Soldaten preis. Fast noch schrecklicher war ihr Schicksal im Jahr 4795, als der scheußliche Butherich Aga-Mahomet-Khan mit Persern, Rurden und Tartaren die georgische Königsstadt besetzte und durch Schwert und Feuer den größern Theil derselben in einen Schutthausen verwandelte. Seit der bleibenden Besetzung Georgiens durch die Russen ist Tistis von den Drangsalen des Krieges verschont geblieben und hat sich äußerlich erholt und verschönert, obwohl die verderblichen russischen Folgesesse für den Bohlstand der Bevölserung ein Krebsübel sind, an dessen Folgen sie ermattet und binsiecht.

Wir haben bereits erwähnt, daß die Mischung orientalischer und europäischer Bauwerke der Stadt eine sehr verschiedenartige Physiognomie verleihet. Bekanntlich lieben die Orientalen enge und schattige Straßen, die Russen das Gegentheil. Diese Contraste zeigen sich in Tistis an vielen Stellen. Ueberall, wo russtiche Baumeister thätig waren, sindet man Raum, Luft, Sonne und freie Aussicht; überall, wo die alte Bauart unangetastet verblieb, sind Gassen und Bläge schmal und düster, obwohl nicht in gleichem Grade, wie in den mostem'schen Städten. Bon den Straßen ist keine als besonders merkwürdig zu erwähnen. Unter den Plägen zeichnen sich die zum Theil mit modernen Bauwerken umgebenen Pläge von Tauris und Erivan durch Raum und schöne Fernsicht auf das Kurthal und das kaufassische Pochgebirge aus.

Am mertwurdigften aber ift der Marttplat, den man paffiren muß, um von der alten zur neuen Stadt zu gelangen. Die Größe deffelben reicht nicht hin für das ungeheure Gewühle von Marttbefuchern, von Armeniern, Georgiern, Zartaren, Offeten, Berfern, Lesghiern, Ruffen und beutschen Colonisten. Mifcht man fich unter biese Gruppen, fo bort man die verfchiedenften Bungenlaute, felbft bas flangvolle Spanische wird von morgenlandischen Juden ge-Um feltsamften flingt die Sprache ber Rafi-tuniten, welche durch tiefe Gurgellaute und ein fur Europäer unnachahmliches Schnalgen ber Bunge felbft unter ben milben und larmenden Stimmen der Bergbewohner auffällt. Das allgemeine Ibiom, welches biefen verschiebenen Bolterichaften in Transtautafien gur gegenseitigen Berftanbigung Meinem Begleiter erleichterte dient, ift das tartarische. Die Renntnig der turtischen Sprache ben diretten Bertehr mit den Eingebornen. 3ch felbft mußte mich auf die ruffifche Sprache beschränken, wenn ich Ginkaufe machen wollte. Die Renntnig berfelben ift wenigstens fo weit verbreitet, daß felbft die Lesghier die ruffifchen Bablwörter und bie Ramen der ruffischen Mungforten verfteben.

Der bekannte Reisende Halberg aus München, welcher mit mir öfters diesen Marktplat besuchte und das ungeheure Gedränge, all' der in ihren verschiedenen Kostümen so ungemein malerischen Gestalten, die Kameele, die fremben Waaren und die bunten Marktscenen mit Interesse und Berwunderung betrachtete, äußerte einmal: er habe, mit Ausnahme des Marktes von Cairo, in allen Ländern des Orients und Occidents, die er besucht, nie ein so anziehendes Bölkergemisch gesehen. Bemerkenswerth ist, daß jedes der verschiedenen Bölker auch seine besonderen Produkte zu Markte bringt. Die Georgier der nächsten Umgegend sind die Lieserauten des zahmen Gestügels, die kaukasischen Bergbewohner liesern das Wildpret und die Felle, die deutschen Colonisten von Reutissis, Alexandersdorf und Elisabeththal

bringen Gemuse und Kartoffeln, welche vor ihrer Riederlassung in Georgien fast unbekannt waren. Armenische Sandeler verkaufen an diese Marktbesucher grobe Stoffe, Lesghier bieten ihre Burkas, Tartaren ihre Pferde, russische Soldaten abgetragene Aleider und Stiefel feil.

Unter ben Strafen führt eine von Bagar nach bem Blat von Tauris auslaufende Gaffe ben Ramen: Die Es ift die Sauptstraße von Tiffis, weder an Breite, noch an Schonheit einer alten Ronigsrefibeng wurdig. Lange Reihen von engen und ichmutigen Buden fullen bas untere Stodwert ber Saufer aus. Gin großer Theil ber grufinischen und armenischen Sandwerter arbeitet bier in offenen Buden ober auf ber Strafe. Schneiber, Schufter, Sattler, Barbiere, Baffenschmiebe findet man unter biefen Sandwertern in befonders großer Bahl. Die Baffenbuden erregen vor allem die Aufmertfamteit bes Fremben. fcale, Schafchtas, Biftolen und Gewehre findet man in reicher Auswahl, sowohl nach georgischem, als nach taufafischem Geschmad. Die Rlingen fteben den berühmten Stahlarbeiten von Schiras und Damastus an Gute wenig nach und bie mit Gold, Silber, Stahl und Sammet reich gezierten Scheiden verrathen mehr Pracht, als bei ben Per-Reben diefer Sauptftrage erwähne ich fern und Türken. noch einer andern fleinen Gaffe, welche vom Martiplat auslauft, febr enge und fcmupig ift und ftatt ber Deforation von Raufbuben und Bertftatten zwei Reihen dufterer, raucheriger Ruchen zeigt, wo die Maffe ber fremden Marttbesucher und die armere Rlaffe ber Gingebornen gewöhnlich ibre Mablgeit halt.

Nach einer statistischen Angabe beträgt die Bahl ber Baufer in Tifits 3662, von welchen 37 ber Regierung,

572 bem Rlerus, die übrigen Brivatleuten gehoren. Bon ben Eingebornen find die großen Sausbefiger meift armenische Rauffeute. Die mertwurdigften, größten und einträglichften aller Gebäude find ber Bagar und die Raravanserei. Amar tann fich ber Bagar, ber in dem belebteften Stadttheil, amischen dem Marktplat und der Sauptftrage fteht, mit bem von Constantinopel weder an Größe noch an Mannigfaltigfeit der Baaren, mit dem von Tauris an Belebtheit und unterhaltenden Bolksscenen nicht meffen, doch bat biefer Bagar por jenen eine gewiffe Clegang voraus, welche er erft feit der ruffischen Berrichaft gewonnen haben foll. ber Luxus der Waaren hat seit bem Aufhoren ber georgifchen Ronigsbynaftie fcwerlich abgenommen. An Seidenftoffen, Shawls, Teppichen u. f. w. ift die Auswahl zwar minder groß, als in Stambul und Tauris, doch findet man eben so auserlesene und prächtige Artikel ber perfisch sindifchen Induftrie, für beren Erzeugniffe die prachtliebenden ruffifchen Großen gleiche Borliebe begen, wie ber eingeborne Banbelt man burch biefen Bagar, ber grufinifche Adel. mit den Baffagen in Baris ziemliche Aehnlichkeit bat, fo wird man von den an ben Thuren ihrer Magazine fitenben Armeniern in ruffischer Sprache zudringlich angerufen. Der Contraft zwischen diefen ungemein höflichen, immer beweglichen und geschwäßigen Bagar-Bandlern in Tiflis und ben ernften, gravitätischen, unbeweglich und ichweigsam auf ihren Polftern tauernden turfischen Buden Dandlern im Bazar von Constantinopel ift außerordentlich. Man fieht. daß nicht Klima und Lebensweise allein das Temperament und den Charafter ber Bolfer bedingen. Sonft mare jener schneibende Contraft zweier Rationalitäten, welche unter bemfelben Simmeloftriche leben, nicht zu erflaren.

vanengebäube in Tiftis steht an Raum und Ausbehnung denen der größten handelsstädte Persiens und der Türkei nur wenig nach und empsiehlt sich durch größere Sauberfeit, ja durch eine gewisse Pracht der Saulenhallen, wie wir sie in keiner andern Stadt des Orients gefunden. Wie drückend auch der Einstuß der russischen Bolizei in vielen Dingen sein mag, für die Ausstattung, Reinlichkeit und gute Unterhaltung der öffentlichen Gebäude und Anstalten hat ihre Einmischung in vielen Städten Transkaukasiens doch mehr Rugen als Rachtheil gebracht.

Es gibt in Tiflis nicht weniger als 42 Rirchen, eine im Berhaltniß jur Bevolferung übermäßig große Bahl. Davon befigen bie gregorianischen Armenier 23, die Georgier bes griechischen Ritus 12, Die Ruffen 4, Die eigent= lichen Griechen 2, die tatholischen Armenier nur eine einzige. Die Rathebrale Sion, im reinften georgischen Stpl, ift für den ruffischen Gottesbienft bestimmt und mit all' dem Brunk ausgestattet, welcher die ruffifch griechischen Gotteshäuser überall, felbft in den Steppenlandern ber Rofaten charat-Der Grundbau Diefer Rirche besteht bereits feit bem fechften Jahrhundert. Spater wurde der vom georgiichen König Guran gegründete Dom von ben Perfern gerftort und erft gegen ben Anfang des achtzehnten Sahrhunberte unter Bathtang V. wieder aufgebaut. Mertwürdiger als die Rathedrale durch Bauart und Alter ift die Rirche Metethi, welche bereits im Jahre 455 unter dem Grunder bon Tiffis Bathtang Gurgastan entftanden ift. Diefe Rirche front den Sugel oberhalb der neuen Reftung, im Centrum bes Stadttheils Riffani. Durch Chah-Ravag-Rhan, einem ber mahomebanischen Berricher Georgiens, wurde biese antife Rirche in ein Pulvermaggzin umgewandelt und erft gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts durch König heraffius II., welcher das ftart beschädigte Gebäude wieder herstellen ließ, dem Klerus zuruckgegeben. Die hauptfirche der gregorianschen Armenier, Mognini genannt, steht sowohl an Alter, als an Größe und innerer Bracht den genannten Kirchen nach.

Eine tatholifche Rirche, welche gur Beit meines Aufenthalts in Georgien von italienischen Rapuzinern bedient murde, zeichnete fich, trot ber geringen Bahl ber Gemeinbemitglieber, burch Geschmad und einen gewiffen Lugus im Innern Bereits im Jahr 1661 war diese Rirche durch tatholische Diffionare gegrundet worden. Als der perfische Berftorer Aga-Mahomed-Rhan fich ber georgischen Ronigsrefibeng bemächtigte, theilte biefe Rirche bas Schicffal ber übrigen driftlichen Gotteshäufer, ward ber Berwuftung preisgegeben und erft nach ber Befreiung Georgiens vom perfiichen Joche wieder bergeftellt. Die tatholischen Briefter erfreuten fich bis jum Sahre 1845 unter ber ruffifchen Regierung beffelben Schutes, welchen ihnen die georgischen Ronige trop ber Berichiedenheit ihres Glaubens über ein Jahrhundert angedeihen liegen. 3m Fruhjahr 4845 murben biefe Priefter ploglich burch einen taiferlichen Befehl aus dem Lande verwiesen und als fie zauderten und, auf die Berechtigung ihrer Riederlaffung in Transtautafien pochend, ben Schutz bes römischen Stubles anriefen, wurden fie auf Befehl bes Generalgouverneurs unter Begleitung von Rofaten in bochft brutaler Beife nach dem nachften Seehafen geschleppt und bort gewaltsam auf einem nach Trapezunt segelnden Fahrzeug eingeschifft. Ihre geiftlichen Collegen in Gori und Rutais hatten bas gleiche Schickfal. Diefes raube und ungerechte Berfahren mußte doppelte

Berwunderung erregen unter einem Oberbefehlshaber wie herr von Reidhardt, beffen Gerechtigfeiteliebe, religiofe Tolerang und humaner Sinn fich sonft bei teiner Gelegenheit verleugneten. Wohl unterrichtete Manner behaupteten, es fei von Seite des Chefs der politischen Polizei, Grafen von Bentendorf, dem Generalgouverneur Reidhardt die bestimmtefte Borfdrift binfichtlich ber gewaltsamen Ausweisung jener fatholischen Diffionare auf fpeciellen Befehl bes Raifers ertheilt worden. Außer den genannten Rirchen erwähnen wir noch bes grufinischen Rlofters St. David, melches über ein halb Jahrtaufend besteht und bes faft eben fo alten, von der Familie Bebutoff gestifteten armenischen Rloftere St. Stephan auf ber Bobe von Avalabar. Mahomedaner haben eine fleine, zierlich gebaute Dofchee, welche ber Secte ber Schitten angehört und im oberften Stadttheile gelegen ift.

Dit Ausnahme ber Sonn= und Feiertage, wo ber Befuch der Rirchen befonders dem ruffischen Militar ftrenge vorgeschrieben ift, bemerkte ich in den grufinischen und armenischen Rirchen, wo ich öfters bem Gottesbienft beiwohnte, in ber Regel mehr Frauen als Manner. Beibe Gefchlechter find getrennt. Die Manner find bem Sauptaltar naber, die Beiber fteben oder tauern im hintergrund mit unverbulltem Angeficht, über den Ropf und einen Theil des Oberforpers die weiße Tichabra (Schleier) werfend. Biemlich viele Armenierinnen haben fich bereis dem ruffischen Brauche gefügt und tragen bas frangofische Coftum, welches fie allerliebft, wenn auch minder feierlich, als das einheimische, fleidet. Bon Mannern fah ich mahrend ber Bochentage . gewöhnlich nur gerlumpte Greise ber Deffe beiwohnen. Im Innern ber ruffischen und grufinischen Rirchen, beren

Doamen und gottesbienftlichen Gebrauche die aang aleichen find, bemerkt man sowohl größere Bracht in ber inneren Ausstattung ber Tempel, als auch ungleich mehr auf die Sinne wirkenden Bomp bei bem Gottesbienft, als in ben armenischen Rirchen. In der Rathedrale Sion ftrost ber Sauptaltar von Gold, Silber und bunten Beiligenbilbern; ber Rerzenglanz verscheucht das natürliche Salbdunkel des Die Chorfanger, welche hinter bem Sauptaltar verborgen find und den volltonenden Golo : Bag bes Briefters mit ihren lieblichen Stimmen begleiten, bestehen gro-Kentheils aus Soldaten und Soldaten-Rindern, welche man fruhzeitig zum Rirchengesang bilbet, sobald man bie geringfte Anlage an ihnen wahrnimmt. Der Gefang biefer unfichtbaren Sanger gefiel mir beffer, als ber Chor ber Beterstirche in Rom, obwohl die fanften Distanttone in der Rathedrale von Tiflis weder durch Frauenstimmen, noch burd Eunuchen vertreten find.

Denkt man sich zu dem Metalls und Bilberreichthum, dem Lichtglanz und der auserlesenen Kirchenmusik noch die imposante Gestalt eines Priesters im reichsten Chorgewand mit schönem Bart und lang herabwallenden Haaren, der es wohl versteht, den Ceremoniendienst so malerisch wie mögslich auszuputzen, so läßt sich nicht leugnen, daß der Einsdruck dieses russisch zeriechischen Gottesdienstes im Ganzen recht seierlicher Art ist und auf das gemeine Bolk, wie auf die Phantasse überhaupt eine gewisse Wirkung nicht versehlt. In den armenischen Kirchen ist die innere Ausstattung bei weitem einsacher. Bor dem Hauptaltar ist die Band durch eine schwarze Tuchdraperie, auf welche ein weißes Kreuz einzgewirkt ist, bedeckt. Der Gottesdienst besteht dort gleichsfalls lediglich in äußeren Ceremonien, ohne durch die Ges

walt der Mufit und des kirchlichen Bompes gehoben zu werden. Der schnatternde, naselnde Gesang der Chorduben ist dort nichts weniger, als andachterweckend. In dem Kreuzsschlagen schienen mir die Armenier noch größere Birtuosität zu besißen, als Russen und Grusiner. Das regelmäßige Riederwersen während des Gebetes geschieht nach einem gewissen Takt und erinnert, so wie das tiese Beugen des Hauptes vor dem Altar, an den mahomedanischen Gottesbienst.

Ueberhaupt fteht die Religion ber Christen im Morgenlande dem Islamismus, trop der Berichiedenheit ber Dogmen, in den Formen wie in der Pragis naber als dem Chriftenthum des Abendlandes. Beide Religionen find beute bei den Orientalen nur noch ein leeres Formen= und Ceremonienwesen ohne Anwendung im Leben. Der regelmäßige Befuch ber Gotteshäufer, bas geiftlofe ftille ober laute Berplappern und die eintonige Biederholung der vorgeschriebenen Gebetformel, das Rachahnen gewisser Geberden bei ber gemeinschaftlichen Andacht und vor allem die ftrenge Beobachtung ber Faften ift beute bas Befen ber Religion im Morgenlande. Bohl belebt und befeelt die Befenner beiber Religionen ber gleiche Glaube an einen Gott und an ein icones, freudvolles Fortleben nach dem Tode, welches aber nicht als Lohn für ein wirklich tugendhaftes Leben nach abendlandischem Begriff, nicht für ein edles, von Menschenliebe tief erfulltes Gemuth, bas die ichweren Brufungen biefes Lebens in unerschütterter Treue besteht, gedacht wird, nein, als der Lobn für einen dumpfen, von keinem Zweifel, feinem Ginwurf ber Bernunft erschütterten Glauben, für die Arenge Uebung der von den Brieftern vorgeschriebenen Fasten, Gebetformeln und Geberben, wobei bie Rirche auch noch bie

Mildthatiakeit gegen Arme und vor allen die ihr felbft bargebrachten Opfergaben, als der Gottheit besonders wohlgefällige Sandlungen, welche ju einem ausgefucht iconen Blatchen im Baradiese berechtigen, gelten lagt. Bon einer Renntniß der Sittenlehre im Evangelium und im Roran findet man im Orient wenig Spuren. Dies verficherten mir grundliche und gewiffenhafte Beobachter, welche mit allen Schichten ber Gesellschaft beiber Religionen seit vielen Jahren perfebren. Rur bei Türken, Tartaren und Arabern findet man zuweilen einen Priefter, Ginfiedler, Marabut ober fonft irgend einen frommen alten Dann, welcher neben ben Dogmen und Formeln auch noch auf die Tugendlehren feiner Religion Werth und Bedeutung legt und fie ftrenge befolgt. Bei Perfern, Rurden und Rautafiern, fo wie bei den driftlichen Morgenlandern, ben Armeniern, Georgiern, Griechen, Restorianern, Offeten u. f. w. gebort biese Erscheinung zu ben aröften Seltenheiten. Dem gemeinen Mann ift bie beilige Schrift ein unzugangliches Buch, welches ibn nicht beschäftigt, bas er nie zu lesen begehrt und beffen vertraute Bekanntichaft und Deutung er lediglich bem Briefter überlagt. So hat der orientalische Chrift teinen Begriff von dem Wefen ber Religion, die er bekennt, teine Ahndung von ber Burbe und ber reinen Schonheit ihrer Moral, beren braktische Uebung ihm brudenber mare, als bie ftrenge Beachtung ihres Ceremonienwesens. Daber dunkt ibm eine Ueberschreitung bes Faftengebotes eine größere Gunbe als Dag und Reib, ale Luge und Beuchelei, als Betrug und Diebstahl, und er glaubt die Pforten bes himmels bem fonft tugendhafteften Mann, wenn er jeden Fafttag Fleifch gegeffen, fefter verichloffen, als bem Räuber und Morber, ber nie die außerlichen Gebote ber Rirche verlett hat.

Christenthum, wie es uns als Bollsreligion im Orient erscheint, ist nichts, als ein hohles Formenwesen, das weder erhebt noch anregt, den Geist verödet und das Herz verdirbt und in dem weder der Genius der Liebe noch der Genius der Freiheit seinen Platz gefunden. Wie hart auch dieses Urtheil Klingen mag, jeder Kenner des Orients wird es bestätigen. Das Bedürsniß bei ihrem Cultus in Geselschaft beisammen zu sein, im Halbunkel einer großen Halle sich in eine vage, mystische Stimmung zu versehen und mit den Gedanken sich einem geheimnisvollen Wesen zuzuwenden, das hatten auch die atheistischen Franzosen der Republik, als sie im Tempel der Bernunft sich versammelten und die Büsten von Lepelletier und Marrat verehrten, mit jenen Gläubigen des Orients gemein.

Bir tehren von diefer Abschweifung ju unserer Aufgabe, einer Befdrebung von Tiflis, gurud und verfichern benen, welche einmal Luft haben follten, ihren Banderftab in jene ferne Gegenden am Rur ju tragen, bag ein Spaziergang langs bes rauschenben Baches Tsawfifft nach ber neuen Festung binauf, die Dube diefer Banderung durch eine wunderbare Aussicht auf bas Panorama von Tiflis und bas gange vom dunkeln Baffer bes Chrus burchftromte Thal reich belobnt wird. Bon dort hat Berr Gamba, ber ebemalige frangofische Consul, im Lande Georgien mehr burch feine abenteuerlichen Spetulationen und durch fein feltsames Schicksal, ale durch fein Schriftstellertalent bekannt, eine Beichnung von Tiffis aufgenommen, die er als Beigabe feines heute fast vergeffenen Bertes lithographiren ließ. Dubois fällt ein mildes Urtheil, wenn er fagt, daß diefe Beichnung nur die Dome der Rirchen unverhaltnigmäßig groß darftelle, im Uebrigen aber getreu fei. Der Lefer bes Buches von

Gamba erhalt burch dieses Bild nur einen fehr schwachen Begriff von der Mannigfaltigfeit der Scenerie des Kelfenteffels und ber unbeschreiblich prachtigen Deforation an beiben Ufern des Cyrus, wo die Stadt als zweifaches Amphitheater auf den Bergabhangen fich erhebend, zu den Rugen des er-Raunenden Beschauers liegt. Dort ift der sogenannte Garten ber Regierung, ein öffentlicher Spaziergang, welcher terraffenformig fich erhebt und mit Bufchen, Baffergemurmel, Rufbaumen und Ruinen alter Gemauer bekorirt, jum Luftwanbeln ungeachtet bes etwas befchwerlichen Beges einladet, benn bas frifche Grun ber Begetation ift in ber tablen Umgebung von Tiflis, wo es weder Balber noch Biefen aibt, eine ziemliche Seltenheit, und wer vom Glud begunftigt ift, mag bort wohl zuweilen auch einmal eine Rachtigall boren, obwohl die Singvögel bei Tiflis minder häufig find, als jene großen grauen Gidechfen, welche den Reifenden Dubois in Bermunderung festen und die wohl nichts anderes waren, als ber gewöhnliche Stellio caucasicus.

Der Balaft, in welchem der russische Generalgouverneur residirt, ift, wie wir bereits erwähnten, auf den Ruinen des georgischen Königspalastes erbaut. Eine lange Reihe von Arkaden stütt die vordere Säulenhalle. Der Reisende Chardin gibt eine umständliche Beschreibung des alten von Rostom erbauten Palastes, wie er ihn zu Ansang des vorigen Jahrhunderts sand. Durch russische Baumeister metamorphositt, sieht derselbe gegenwärtig den in dem besannten Säulenstyl, welcher in allen großen Städten des russischen Reiches von Betersburg dis jenseits des Kaulasus Rode geworden, gesertigten Bauwerken vollsommen ähnlich. An den beiden außersten Enden des Palastes erblickt man in Rischen die Statuen von Mars und Minerva, welche die Eingebornen

für den General Bastewitsch und seine Frau halten. Das Innere dieses ganz nach europäischem Geschmad eingerichteten Balastes zeigt nichts besonders Merkwürdiges. Hinter demselben besindet sich ein schon angelegter und mit Sorgfalt gepstegter Garten mit Springbrunnen, Laubgängen, Bavillons, Eremitagen ze. von Platanen und Feigendäumen beschattet. Die zierliche Ausstattung dieses Gartens, der in einer so trocknen, und im Sommer überaus heißen Gegend eine wahre Wohlthat ist, verdankt man der Gemahlin des frühern Statthalters Baron von Rosen.

Am linken Ufer des Rur, nahe ber Borftabt Awalabar erhebt fich bas mit Saulen gegierte Grab bes St. Abo, eines vom Bolfe bochverehrten Martvrers, welcher unter ber Kauft perfischer henter den Tod für seinen Glauben litt. Als ein mertwurdiges Gebaude, beffen Benugung bei allen Boltstlaffen in Gunft ift, verdient bas öffentliche Babebaus. in welchem die warmen Schwefelquellen entspringen, einer befondern Erwähnung. Diefe Baber, beren Temperatur 36 Grad Reaumur beträgt, werden von ben Frauen häufiger besucht, als von den Mannern. Bornehme Georgierinnen, welche durch den Gebrauch diefer Quellen ihre Jugend qu verlangern und ihre Schonheit ju erhalten hoffen, bringen in dem Babegebäude regelmäßig halbe Tage zu. Die Gebrauchsweise biefer Bader hat mit der von Conftantinopel, Bruffa und andern großen Städten bes Drients viele Aehn-· lichteit. Rur ichienen mir die georgischen Badediener hinfichtlich bes Reibens und ber Ausbehnung ber Glieber bes Babenben noch mehr Runftfertigfeit gu befigen. Ber den erften Schreden diefer feltfamen Manipulation überftanden und an die orientalische Badeweise fich gewöhnt hat, der findet dieselbe viel fraftigender und erfrischender ale in Europa und unterwirft fich gerne jede Boche ein paar Stunden ben Sanden jener Badekunftler, welche in Tiflis vielleicht mehr Bunderproben ihrer Seilkunft ablegen, als das gesammte gelehrte medicinische Personal aus dem russischen Reich.

Tiflis befist mehrere gute Erziehungsanftalten. Symnafium hatte gur Beit meines Aufenthaltes gute Lehrer, aber einen ichlechten, dunkelhaften Direktor. Lehrmethode war nichts einzuwenden, als daß man die armen Anaben mit allzu vielen Lettionen plagte und ihre Arbeits= fraft und Aufmertfamteit durch zu viele Lehrgegenftande gersplitterte. Es wurden nicht weniger als fieben Sprachen gelehrt: ruffisch, lateinisch, grufinisch, armenisch, tartarisch, deutsch und frangofisch. Bei all' den naturlichen Rabig= feiten, der Liebe jum Lernen und der mertwürdigen Gebachtnifftarte der jungen Orientalen ift mit foldem grundfalschen Lehrpringip doch eine gewiffe Berwirrung in den angeeigneten Renntniffen nicht zu vermeiben. existirt eine Erziehungsanstalt für junge Madchen, deren Grundung man der Fürstin Bastewitich verdantt. Inftitut ftebt unter ber Leitung einer ruffifchen und einer englischen Dame. Die Tochter abeliger Kamilien bes Landes finden darin Aufnahme gegen eine Bezahlung von 200 Silberrubeln jabrlich. Reben der ruffischen und grufinischen Sprache wird auch bas frangofische gelehrt und bie jungen Madchen follen, wie man in Tiflis allgemein versichert, bei einer guten und prattischen Lehrmethobe in allen Rächern befriedigende Fortschritte machen. Man fagte mir auch, baß bie jungen Armenierinnen die georgischen und ruffischen Madden an Lernbegierbe, Auffaffungefraft und Intelligeng weit überflügeln. Eine landwirthschaftliche Schule murbe unter ber Berwaltung bes Baron Rofen gegrundet. Unter den Privat-Instituten leistete zur Zeit meines Aufenthaltes in Tistis der Armenier Abowian, welcher seitdem als Direktor der Areisschule nach Erivan versest wurde, Ungewöhnliches durch eine einsache, praktische Lehrmethode und durch die Liebe zum Lernen, die er durch seine milbe und liebenswürdige Persönlichkeit in seinen jungen Zöglingen zu erwecken wußte. Ich besuchte sein Institut zu wiederholtenmalen, und war auf's Angenehmste überrascht, als ich die Reinen Armenier und Georgier so artig deutsch schwaßen hörte, so fertig und korrect deutsch schreiben sah, als dieselben Stücke von Göthe und Schiller mit Gesühl und Ausbruck vorlasen. Leider sand diese treffliche Privatschule noch vor meiner Abreise von Tissis durch die anderweitige Bestimmung des Herrn Abowian ihr Ende.

Bolt und Boltsleben in Tiffis. — Die georgischen und bie armenischen Frauen. — Eine armenische hochzeit. — Das Ofterfest. — Die Sänger und Märchenerzähler. — Armuth. Gesellige Unterhaltungen in Tiffis.

Die Bevölkerung von Tissis belief sich laut statistischen Angaben im Jahr 4842 auf mehr als 26,000 Seelen, ungerechnet die Beamten und die russische Besatzung. Die einzelnen Bestandtheile dieser Bevölkerung nach den verschiedenen Nationalitäten sind in den russischen Tabellen leider nicht genau angesührt. Aus guter Quelle ersuhr ich, daß die Armenier zahlreicher, als all' die übrigen Bölkerstämme zusammen genommen sind und über drei Fünstheile der Gesammtbevölkerung bilden. Die herrschende Sprache ist die grusinische. Die Zahl der Abeligen beträgt saft den zehnten Theil der ganzen Einwohnerschaft; Sprößlinge aus fürstlichem Geschlecht gibt es nahe an 300.

Armenier und Georgier unterscheiben fich nicht binfichtlich ber Tracht, doch erkennt ein geubtes Auge jede ber beiden Nationalitäten auf den erften Blid an dem Schnitt bes Gesichts, welcher bei den Georgiern im Allgemeinen

bestimmter, fraftiger und fchoner ift. Die Buge ber Armenier find weicher, fanfter, intelligenter; der Ausbruck von Schlaubeit wird in ihren Gefichtern faft fo haufig bemertt, wie bei ben Berfern, in beren Physiognomie diefer Rug ben hervorstechenden Charafter bildet. Die Imerithiner, von welchen fich immer eine ziemliche Bahl in Tiflis befindet, find grufinischen Stammes und gleichen den Georgiern. Rur die Gefichtsfarbe ift etwas gebraunter, die Rleidung weniger fauber: die Saare fallen in der Regel wild und ungefammt unter bem eigenthumlichen Ropfput berab, welcher aus einem bigarr geschnittenen Tuchlappen besteht und gu ben boben juderhutformigen Belgmugen ber Georgier und Berfer auffallend contrastirt. Noch gablreicher als die Imerithiner find die Tartaren, welche eben fo wenig einen Theil der feghaften Bevölkerung bilden, fondern gleich jenen tommen und verschwinden und gewöhnlich nur der Sandelsgeschäfte wegen langere Beit verweilen. Gie fprechen bas turfifch startarische Idiom, welches die Sauptsprache in gang Borberafien ift und fast in allen Theilen ber Raufasusländer vom Bolte mehr ober minder verftanden wird wie die lingua franca am mittelländischen Meer. Obwohl biese Tartaren unläugbar in Charafter und Gewohnheiten ziemlich große Aehnlichkeit mit den Turken, ihren ftammverwandten Glaubensgenoffen, haben, fo läßt fich doch im Betreff ber Ehrlichkeit, ber Borttreue und ber Grofmuth nur minder Ruhmliches von ihnen berichten. Roch weniger theilen fie mit ihren Stammesgenoffen, den Tartaren ber Arim, den gabmen, friedfertigen Charafter. Obwohl auch bei ihnen die früher unbandige Bildbeit des Romaden - Charafters gebrochen ift, obgleich fie unter die ruffische Militarherrschaft gebeugt find, ift ihnen doch mehr Euergie und ftreitbarer Sinn als ben Tartaren in Sub-Rußland geblieben. Sie fügen fich auch ber Geißel ber rusfischen Bolizei und ben Bezationen ber Steuerbeamten minder gelehrig und gut-willig als die übrigen Eingebornen.

Auch von Persern und Turken sindet sich gewöhnlich eine ziemliche Anzahl in Tistis, besonders in Zeiten, wo der Karavanenhandel belebt ist. Bor der Einführung des russischen Zolltariss waren diese Gaste, welche Handelsspekulation und Gewinnsucht nach Georgien führte, zahlreicher als gegenwärtig, wo der Strom des Karavanenshandels nach Persen und Central-Afien den Weg über Trapezunt und Erzerum genommen hat.

Bereinzelter als die genannten Bolferschaften erblickt man in Tifit's Offeten, Ticherkeffen, Lesghier, Rafi-tumpten, Lasen. Suaneten und Rurben. Die Offeten. Bewohner ber bochften Alpenketten bes Raukasus, find Chriften und tommen nach Tiffis gewöhnlich, um durch Lafttragen und barte Taglohnerarbeit fich einiges Belb zu verdienen. find zerlumpte, fcmutige, fonnengebraunte Geftalten, mager und knochenfest, welche exemplarisch frugal leben und gleich ben Rabylen in der Barbarei fich einige Jahre lang den mubseligsten Arbeiten in ben Stadten unterziehen und bie ftrengften Entbehrungen erdulden, um ein fleines Rapital ju verdienen, mit diefer Krucht ihres Aleifes in die Berge zurud zu kehren, zu heirathen und unabhängig zu leben. Bahrend ber Beit bes freiwilligen Rnechtdienftes in ber glanzenden Sauptftadt vergeffen fie nie bas ungebundene Leben auf ihren hoben Alpen und alle ftadtischen Reize konnten fie auch unter gludlicheren Berhaltniffen nicht verloden, fich in Tiflis niederzulaffen. Bei all' der Armfeligfeit ihres Loofes in der Beimath gestehen fie doch offen ihre Sehnsucht nach der wilden Freiheit ihrer Berge ein.

Den tscherkesischen Krieger, welcher sich selten in Tiflis zeigt, erkennt man unter all' dem Bolkergewimmel an der ritterlichen Gestalt, an dem edlen Brofil des Gesichts, dessen Charakter nicht milde Beichheit, sondern mannliche Kuhnbeit und Energie ausdrückt und dem Bild des Ares ähnlicher ift, als dem des Apollo. Mit stolzer Haltung durchschreitet der Tscherkesse das Marktgewühle und alles macht Blat vor ihm, selbst der trunkene Kosak, obwohl der kriegerische Bergbewohner nicht immer im vollen Schmuck seiner Baffen geht. Die Mehrzahl der Tscherksen, welche ich in Tissis sah, waren Bauptlinge oder wenigstens einstußreiche Usben verbündeter oder unterworsener Stämme, welche gekommen waren den neuen Oberbesehlshaber der russischen Armee zu begrüßen und sich gelegentlich von ihm Geschenke zu holen.

Dit ben Ticherteffen tonnen fich die öftlichen Raufafier. bie verschiedenen lesgbinischen Bolterschaften, welche febr abweichende Idiome fprechen, an Cbenmag ber Rorperformen, an impofanter Baltung und mannlicher Schonheit ber Befichtszüge nicht meffen. Sie find im Allgemeinen fleiner, zwar fchlant, boch minder ebel gebaut, oft überaus mager; die Gefichtsfarbe ift gebraunter, das Auge nicht fo groß, so gebieterisch und feurig, das befannte Adlerprofil ift bei ihnen feltener; man mochte ibre Phyficanomie eber mit bem Beier ober ber Gule vergleichen. Bon diefen oftlichen Rautafiern tommen freilich mehr gemeine Leute, mehr Bandler und Marttbefucher jum Bertauf von Bildpret, Bieb, Thierhauten, tautafifchen Burtas 2c., als Rrieger und Bauptlinge nach Tiflis. Mit einem Diefer lesghinischen Burtahandler vom Stamm der Rafi-tumpten, Ramens Ab-

buraman = Beg, machte ich nabere Befanntichaft. Berr Abowian batte die Gute, benfelben öfters au mir au führen und wir erhielten durch ihn manche intereffante Austunft über die Geschichte, die Sitten und Lebensweise feines Bolts. Derfelbe verficherte unter andern, bag in der Sprache der Rafi-tumpten gar teine Lieder vortommen, daß Dufit feinem Stamm völlig fremd fei, daß feine Landsleute nie fingen. Bon allen Bolfern, welche ich auf meinen Banberungen in drei Belttheilen begegnete, waren - follte Abduraman's Berficherung vollen Grund haben - die Rafi = tumpten die eingigen, welchen bie Natur ben mufitalischen Ginn ganglich Befanntlich leben felbft bie auf Gisichollen versaat hat. fdwimmenden Estimos in ihrer nebeligen Bolarzone nicht ohne Befang, welcher felbft unter Barbaren bie poetische Sprache für Liebe und Luft und als ein Zaubermittel, welches die Freude verfüngt und den Schmerz verweht von ber freundlichen Natur allen Boltern geschentt scheint. Jener tautafifche Boltsftamm mare die einzige Ausnahme. Er hatte von Bogeln und Winden, den naturlichen Mufitmeiftern ber Bildnif, ju lernen und mare mitten in ber Boefie feiner erhabenen Gebirgenatur nüchterner, gefühlearmer und phantafieloser als selbft ber häßliche Steppen = Ralmude, als irgend ein anderer Bolfsftamm bes Morgenlandes.

Die Kurden erscheinen in Tiftis gleich den Lasen nur als Zugvögel, vereinzelt und selten. Zuweisen find es Hauptlinge einzelner Nomadenstämme, welche mit dem russischen Generalgouverneur wegen der Ansiedlungen in den Grenzprovinzen unterhandeln. Zuweisen sind es auch Abenteurer, oder verunglückte Häuptlinge, welche bei ihrem Bolke Macht und Einstuß verloren haben und durch die russische Unterfügung die frühere Autorität über ihre Landsleute

wieder zu erlangen boffen. Buweilen werben biefe Reifen ber Gebirgebauptlinge von den Grenzen Berfiens ber Turfei nach Tiffis nur aus Rengierbe ober in ber Soffnung gemacht, gleich andern gludlichen Abenteurern, welche burch imposante Gestalt und tede Aufschneiberet bei ben ruffifden Großen Gunft ju finden wußten, reiche Gefchente, Kabresgelder ober eine gute Anstellung im irregulären Dili= tärbienfte zu erlangen. Auch Mingrelier und Suaneten fieht man zuweilen in Tiffis. Beibe Bolter find georgischen Ursprungs, aber in Physiognomie und Charafter mertwurbig verschieben. Die Mingrelier find schone Leute von edler Befichtsbildung, ihr Teint ift fo gart, ihre Saut fo meis wie bei ben iconften Boltern bes mittleren und nörblichen Europa; ihr Charatter ift fanft und friedfertig. Die Suaneten, welche im Norden von Rolchis ein bobes Gebirgeland bewohnen, haben nicht bie garte rofige Gefichtefarbe der 'Mingrelier und ftatt bes milben Ausbrucks ber tolchischen Physiognomien diefelbe fraftvolle impofante Schonheit, wie die Bewohner Ticherteffiens. Unter allen driftlichen Bollern ber Raufasuslander find die Suaneten die ftreitbarften und tapferften.

Auf die Sitten der Stadtbevölkerung ift das halbe Jahrhundert russischer herrschaft nicht ohne wesentliche Einwirtung geblieben, namentlich in Betreff des schönen Geschlechts. Unter den einheimischen Königen lebten die Gesorgierinen in strenger Zuruckgezogenheit, zeigten sich nie öffentlich, nicht einmal in der Kirche mit unverhülltem Antith. Bei öffentlichen oder häuslichen Festlichkeiten, Gastmälern, hochzeiten zc. waren die beden Geschlechter strenge geschieden. Französische Kleidung so wie abendländische Bücher, Beitungen, Unfil, Tänze zc. waren in Tistis un-

In den erften Jahren hatten die ruffischen Dititar = und Civil = Beamten einen ichweren Stand; ber Bertebr mit Frauen war ihnen abgeschnitten. Rur fehr allmablig gewöhnten fich die Georgier an die fremden Eroberer, obwohl fie zu derfelben Religion fich bekannten. fprode Rurudhaltung dauerte fo lange der Glaube mabrte, daß die ruffische herrschaft in Transtautafien eine vorübergebende fei, daß biefelbe entweder dem Angriff ber großen mahomedanischen Rachbarreiche im Guben, ober bem Stofe ber friegerischen Gebirgevölker im Norden unterliegen muffe. Als die grufinische Bevölkerung in dieser Erwartung fich getäuscht fab und in dem Kriege mit den Berfern, Turten und tautafifchen Gebirgeftammen allmählig mertte, auf welcher Seite die überwiegende Starte mar, gab fie ihren Groll auf und versöhnte fich mit den Eroberern, obwohl fie nie gang vergaß, daß fie einft bas herrschende Geschlecht in diesem Lande war. Der gablreiche grufinische Abel, welcher ichon vor dem Beginn der ruffischen Berrichaft in feinem Boblftand bedeutend herabgefommen, murde giemlich zahm, haschte nach Aemtern und Auszeichnungen und beugte fich por bem Stellvertreter bes ruffischen Raifers. ohne eben im Schmeicheln und Speigelleden fo weit zu geben wie die Armenier. Bon den alten fürftlichen Geschlechtern. beren Titel und Burben die ruffifche Regierung anerkannte, traten ziemlich viele der jungeren Sohne in ruffische Arieasbienfte und manche derfelben, wie die Bagration, Dabian, Argutinsti haben fich auf vielen Schlachtfelbern in Europa wie im Raukasus ruhmlich hervorgethan. Riemlich viele ruffische Officere und Beaute verschwägerten fich burch heirath mit bei belligen und beguterten Familien bes Landes und in den Arten Jahrzehnten war diese früher vereinzelte Erscheinung im so raschen Zunehmen, daß es wenige adelige Geschlechter in Tiffis gab, welche nicht durch verwandtschaftliche Bande und somit auch durch personliches Interesse an die Eroberer geknüpft waren.

Bur Beit als ber unvergefliche Dermolow ben Stattbalterscepter in feiner traftigen Fauft führte, mar ber georgifche Abel, ber gleich bem übrigen Bolt vor bem ftarten Charafter und dem Genie Diefes machtigen Rriegemannes fich beugte, für Rufland zwar bereits gewonnen, aber ber Einfluß der Frauen verftartte damals noch nicht ben Bund ber beiben Bolter. Erft unter ber Bermaltung des Generals Baskewitsch fab man einzelne Damen aus ben pornehmen Geschlechtern Grufiens in ben ju Salons nach europaifchem Geschmad verwandelten Gemachern bes alten Ro-Unter der Statthalterschaft des Baron von niasvalaftes. Rofen und noch mehr unter feinem prachtliebenden Rachfolger Golowin, welcher bem Bergnügen, ber Gefelligfeit und ben Frauen besonders hold mar, wuchs mit jedem Jahr Die Rabl ber weiblichen Gafte bei Abendunterhaltungen und Man hatte bort Gelegenheit die meiften schönen Bällen. Georgierinnen und Armenierinnen aus fürftlichem ober menigftens abeligem Geblut unverschleiert ju feben. Das franzöfische Costum fand bei einem Theil derselben Eingang; die Bariser Mode trat namentlich unter ben reichen Armenierinnen als unwiderftehliche Eroberin auf. Die eingebornen Damen gewannen für abendlandische Bracht, Sitten und Unterhaltungen faft mehr Borliebe als ihren Gatten und Batern lieb mar. Unter ber Bermaltung bes Generals Reidhardt minderte fich ber Budrang des schönen Geschlechts ju ben Salons bes Regierungspalaftes. Der ftrenge, etwas pedantische, acht deutsche Charafter Dieses Mannes war Lugus

und rauschenden Festen nicht hold. Er lebte einfach im Kreise seiner zahlreichen Familie und übte nicht die großartige Gastfreundschaft, an die man sich in Listis gewöhnt hatte. Der eingeborne hohe Abel, and welchem der alte Stolz nicht ganz gewichen, nahm diese Bernachlässigung übel und als der neue Statthalter sogar zur Feier des Osterssestes den üblichen großartigen Schmaus und den glänzenden Ball unterließ, rächten sich die stolzen Georgierinnen dadurch, daß sie späteren Einladungen zu den gewöhnlichen Sonntags-Soiréen keine Folge gaben.

So groß auch die Fortschritte ber Emancipation ber Frauen in Rankafien, fo ift doch noch ein Reft orientalischer Burudaegogenheit geblieben. Mit Ausnahme bes Rirchen- und Badbesuches und öffentlicher Reftlichkeiten hat man felten Gelegenheit Frauen von Stand außerhalb ihres Saufes zu feben, obwohl bie Bemertung bes Schweizers Dubois, daß man von der Schonheit der Frauen des Lanbes feinen Begriff erhalte, ohne fie in ihren Bohnungen setbst aufzusuchen, nicht richtig ift. Die unter der weißen Tichadra halb verhüllten Frauen, welche man an den Bochentagen in ben Strafen, auf bem Martte und im Bagar fiebt, find allerdings gewöhnlich alte, häßliche Personen ober arme Dienstboten. Bur Rirche oder zu bffentlichen Weften wandeln bafelbft Rurftinnen unverhüllt durch die Strafe. Die Schönheit ber Georgierinnen ift im Allgemeinen unter ihrem Bei ben meiften ift die abwärts gebogene Rafe von einer gang eigenthumlichen Form, die man die grufinische nennen fann, ju groß und ichadet der im Uebrigen untabelhaften Regelmäßigkeit ber Buge. Der allgemeine Gebrauch bes Schminkens und bes Farbens ber Mugenbrauen beleidigt ben Geschmack bes Europäers. Den schwarzen

Augen fehlt es zwar nicht an Reuer, wohl aber an Ausbrud und Seele. Sehr reich und icon find bei ben meiften Die glangend schwarzen Baare, welche in vielen zierlich geflochtenen Bopfen unter bem goldgestidten Mutchen herab-Die Rleidung der Georgierinnen ift, mit Ausnahme des Ropfputes, des zierlichen Saargeflechtes und des mallenden Schleiers, auf beffen Sauberkeit felbft die einfachen Bauerinnen und Sandwerterfrauen große Sorgfalt verwenden, mehr phantaftisch als geschmadvoll. In feinem Lande ber Belt wird im Berhaltniß ju bem Bohlftand fo viel Geld auf But verwendet, wie in Georgien. Bei ben reichen Franen ift biefer But von folibefter Art. Ebelfteine, Berlen, Gold, indifche Shawls, Sammet und Seide bilden den Schmud und die Stoffe der Bornehmen; die armen Frauen suchen minbeftens burch Flitterstaat zu glanzen. Wie manchmal blieb ich bei meinen Banberungen burch die fleinen buftern Gaffen des armften Stadttheiles oder durch die Ortschaften der Umgegend erstaunt fteben, wenn ich vor der morschen Thure eines baufälligen Bauschens ober auf ber mit Untraut bedecten, balb eingefturzten Terraffe eine fcone Frau mit falfchem Schmud buntfarbig prachtig aufgeputt in malerischer Attitude fteben ober figen fab. In einiger Entfernung betrachtet, mochte man diese geschmintten Frauen in ihrem Theaterflimmer fur icone Feen oder fur die Bringeffinnen jener Balafte balten, aus beren gerftorten Trummern Die Steinhütten erbaut find. An Sonn- und Reiertagen, wo Georgierinnen und Armenierinnen all' den Staat zur Schau tragen, den fie befigen, ift ein Spaziergang durch die peröbeten Theile ber Stadt von besonderem Intereffe. ein bekannter Bug im Charafter des Morgenlandes, daß bort auf rein außerlichen Brunt in Bezug auf Rleidung.

Dienerschaft, Baffen, Bferde 2c. bei weitem mehr Berth gelegt wird, als auf comfortable Einrichtung ber Saufer oder behaglichen Lebensgenuß in Bezug auf Wohnart und Bei ben Europäern find Gefchmad und Be-Tafelfreuden. wohnheit die entgegengesetten und die deutschen Anfiedler tragen diefe Erscheinung fo grell wie moglich zur Schau. Ihre Rleidung ift in ber Regel fcmutig, fchabig, gefchmad-Reben ben ichonen, immer fauber getleibeten Gingebornen machen fie eine jammerliche Figur. Dafür wohnen fie in bequemen Säusern, nach deutscher Art sehr solid aus-Auch effen und trinken fie gewöhnlich aut und aestattet. fraftig. Die Georgier und Armenier, besonders die Landleute, begnügen fich im Allgemeinen mit fehr frugaler Dablzeit und die armlichen Baufer ber Bauern gewähren im Innern einen faft noch troftlofern Anblid als von Augen. Doch ertragen fie diese Entbebrungen willig, wenn die Frauen nur immer im feidnen Rleibe, in reinlicher Tichabra, in fauberen Reptavi (die weiten Beinkleider der Frauen) und in aeftidten Bantoffeln, die Manner in ihren gierlichen Efcots (bas Oberkleid mit ben Sangarmeln) und Athalufs (bas Unterfleid) von feinem Tuch ober Seibe mit Schnuren reich befest, in der Rirche, auf der Terraffe oder beim Spagiergange Barade machen fonnen.

Obwohl ich mahrend meines Aufenthaltes in Tiflis von dem Glück, mit den schönen und vornehmen Frauen des Landes in Gesellschaft beisammen zu sein, minder begünstigt war, als meine Borganger und Nachfolger, welche die Salons des Baron Rosen, des Generals Golowin und des Fürsten Woronzow von allen fürstlichen und adeligen Geschlechtern des Landes heimgesucht sahen, so boten doch zwei große öffentliche Festlichseiten: die Ofterseier und die mili-

tärischen Spiele auf der Ebene bei Reu-Tiftis im Monat Rai erwünschte Gelegenheit dar, die ganze schone Beit der Hauptstadt in so dichter Rahe beisammen zu sehen, wie die Schönen Rom's auf dem Corso während des Carnevals. Auch bei jenen Gelegenheiten lieferte die Rusterung georgischer Schönheiten minder glanzende Resultate, als wir uns eingebildet, ehe wir Land und Leute aus persönlicher Ansschauung kennen gelernt hatten. Gesichtsschminke und übergroße Rasen stellten alle übrigen Reize der glühenden Augen, der Berlenzähne, der rabenschwarzen haare, der eblen Körpersormen und Kleiderpracht in Schatten. Zudem war der Ausdruck all' dieser Frauengesichter ohne Geist, ohne Anmuth.

Auf einem der fleinen Balle im Sause bes herrn von Reibhardt fah ich nur einmal eine Georgierin tangen. war eine junge Fürstin von reizender Geftalt, obwohl auch bei ihr die mit der Spipe vorgebogene Rafe nicht volltommen proportionirt war. Ihr haar von außerordentlicher Schönheit fiel in ungahligen, ungemein gierlich geflochtenen Röpfen hinter dem Schleier bis über die Salfte des Rorpers herab. Das Rleid von grau-braunlicher Seide verhullte nur leicht den Bufen, an deffen Erhöhungen zwei blaßrothliche Seidenftude zierlich eingenaht maren. Ueber der Bufte trug fie ein rosenrothes Gurtelband. So portbeilhaft fich diefe Geftalt in ihrem malerischen Coftume neben ben frangofisch gefleibeten Ruffinnen ausnahm, so verweilte boch bei bem Mangel wirklicher Grazie bas Auge feineswegs mit Bohlgefallen auf der tangenden Bringeffin des Orients, welche bei der Quadrille fich fteif und mit leblofer Miene neben den rusfischen Uniformen bewegte. Gine eben fo reich gekleidete und nicht minder icone armenische Rurftin fab ich einft mit ihrem fungen Gatten auf einem einfamen Spaziergange ber nächsten Landschaft. Als ich meinem Begleiter in etwas enthusiastischen Worten meine Ueberraschung verbeutschte, sah ich zu meinem Staunen das schöne junge Paar lächeln und der Fürst, der vielleicht als Nachbar der Colonie Alexandersdorf vielsache Gelegenheit hatte, unsere Muttersprache zu hören, wandte sich, nachdem er vorübergegangen, um und rief in ganz gutem Deutsch und etwas spöttischem Tone: "Gefällt Ihnen meine Frau?" — Ach, wie hübsch!"

Unter ber Statthalterschaft bes Baron von Rofen fab man in deffen Salons auch die junge Frau bes rechtma-Bigen Erben der georgischen Rrone, des Fürften Alexander, einzigen Sohnes von Georg bem letten ber einheimischen Ronige, welcher in Tiflis refibirte. Diese junge Frau, welche für eine ber erften Schonbeiten bes Landes galt, mar bie Tochter eines vornehmen Armeniers von Erivan und befand fich in diefer Stadt, als diefelbe mahrend des letten perfifchruffischen Krieges in die Gewalt der Ruffen fiel. orgische Bratenbent, welcher bie Rechte ber ruffischen Berrschaft in dem Ronigreiche feines Baters nie anerkennen wollte und bald in der Türkei, bald in Berfien umberirrte und die Sofe biefer Staaten jum Rriege gegen Rugland aufzuftacheln suchte, verlangte nach erfolgtem Kriedensschluß die Ruruckgabe feiner jungen Frau und feines Rindes. Keldmarschall Bastewitich feste Diefem Berlangen feine Schwierigkeiten in ben Weg und gestattete ber Fürstin die Abreise. verweilte indeffen noch langere Beit im Baufe ihrer Eltern in Erivan, fei es aus Rudficht auf Die ichlechte Jahreszeit oder weil die vagabundirende Lebensweise ihres Mannes wenig Lodendes für fie hatte. Die Freiheit ihrer Berfon und ihres Willens schien ihr durch das Bersprechen bes Fürften Pastewitich gefichert. Ohne Bort- und Treubruch

konnte man ruffischerseits die Abreise der Fürstin nicht ferner bindern.

Inzwischen erhielt Rurft Bastewitich einen Rachfolger in ber Person bes Baron Rosen, welcher auf bas erneuerte Begehren bes Bratendenten in St. Betersburg Berhaltungsbefehle fich erbat. Dort wußte man nicht, daß die Gemahlin und der Sohn des rechtmäßigen Thronerben fich noch auf ruffiichem Gebiet befanden. Die ruffische Regierung glaubte fich burch bas verpfandete Bort des Fürften Pastewitich nicht gebunden und befahl, daß man die Fürstin und ihren Sohn nach St. Betersburg fende. Das Entfeten der jungen Frau, als fie diefe Mittheilung empfing, war unbeschreiblich. hatte bieber ein Baremeleben nach ber alten Beife in ftrengfter Burudgezogenheit geführt und nie mit unverhülltem Geficht einem fremden Mann in's Auge gefeben. Unterftugt durch die Thranen und Rlagen ihrer alten Mutter weigerte fie nich Anfangs ftanbhaft, bas elterliche Saus zu verlaffen. Erft als der ruffische Statthalter mit Gewalt drobte, fügte fie fich in ihr Schicksal und kam nach Tiflis, wo der gelebrte Reisende Dubois Augenzeuge ihrer Aufnahme im Salon des Baron Rosen war. Die Frau Baronin bot ihre gange Artigkeit und Liebenswürdigkeit auf, um ben erften Gindrud, welchen die fcone junge Fürstin in einem Salon nach europaischen Geschmad empfing, so angenehm als möglich ju machen. Obwohl es ihr nicht vergonnt war, mit dem Gaft vom königlichen Geblut fich birekt zu unterhalten, (benn bie Kürstin sprach nur das Georgische und Armenische,) wußte fie doch bald beren freundschaftliche Reigung zu gewinnen. Die Ehrenbezeugungen und Aufmertfamteiten, mit welchen man ihr von allen Seiten entgegen tam, verfehlten nicht ihre Birfung. Allmählig fand fie Wohlgefallen an europåischen Sitten und gewöhnte sich, auch in Gesellschaft von Mannern mit unverhülltem Antlitz zu erscheinen, ein Opfer, das in dem Bewußtsein ihrer Reize einige Erleichterung gefunden haben mag. Rach längerm Aufenthalt in Tissis reiste sie endlich nach Petersburg ab, und man versichert, daß sie dort am kaiserlichen hose sich trefflich unterhalte und keinerlei Sehnsucht der Ruckehr nach Eranskaukasien verspure.

Der Ruf außerordentlicher Schonbeit, deren die Georgierinnen nicht nur im Orient, sondern auch im Abendlande genießen und der in die Boefie fo mancher Bolter eingebrungen, berubt jum Theil auf dem allgemein verbreiteten Brrthum, daß die ichonen Odalisten des turfifchen Sarems meift aus Georgien oder Ticherkeffien ftammen. iconen Stlavinnen, welche die pontischen Schiffer aus Batum, Sukhum-Raleh und Trapezunt nach Konstantinopel bringen, werden als Georgierinnen vertauft. Bir haben aber aus bem Munde turfischer Stlavenhandler felbft erfahren, feit geraumer Beit die Mehrzahl diefer ungludlichen Gefcopfe von den Bolfern Lafiftans, Guriens und Mingreliens an die Turfen zu Rauf und Taufch geliefert werben. Diese Bolfer find mit ben Georgiern zwar fprach = und ftammvermandt, übrigens fo verschieden wie Italiener und Spanier, wie Deutsche und Standinavier. Es find die Bewohner bes eigentlichen Rolchis, beren Blut fich von weiblicher Seite mit dem ter vornehmen Turten weit mehr vermischt bat, als felbft das ticherteffische. Die toldischen Bolter grufinischen Ramens find aber durchaus hubscher, als die eigentlichen Georgier, und von allen transtautafischen Bolfern tragen die Bewohner des herrlichen Landes Gurien ben Breis ber Schönheit davon.

Die Schönheit der Frauen in Georgien, Rolchis und

Cirtassien wurde dem Bilbhauer mehr zusagen als dem Dichter; sie ift gar zu oft ein "ftarres Bilb", wie der Gothe'sche Chiron sagen wurde, ein Bild, dem der Anmuth-gurtel der Aphrodite sehlt.

"Die Schone bleibt fich felber felig, "Rur die Anmuth macht unwiderfteblich."

Der weise Kentauer, welcher die Helena auf seinem Ruden getragen, wurde die georgischen Schönen schwerlich nach seinem Geschmad sinden. Die Charitinnen sind im Drient fremde Gottheiten und in den Gesichtern von langweiliger Regelmäßigkeit quillt nicht jener holde Ausdruck von Frohsinn, Liebreiz und Lebensluft, ohne welchen "die Frauenschönheit nichts heißen will."

Rein Bolt Europas ift so fehr geneigt, fich durch ebeliche Berbindung mit fremdem Blut zu vermischen, wie bas Deutsche Bauernmädchen find von ruffischen Beamten und Raufleuten faft eben fo gefucht, als die schonften Madchen aus georgischem und armenischem Adel, und mahrend der ruffische Abel fich mit dem einheimischen durch Beirath verschwägert, stehlen ledige ruffische Leibeigne im füd-, lichen Rugland die Tochter der Tartaren, beirathen die Rosaten am Ruban die geraubten Tscherkeffen = Mädchen. merkenswerth ift, daß aus all' diefen Difchehen, auch mit deutschen Mädchen, fast immer ächt russische Kinder, dem Tybus und dem Charafter nach, hervorgeben - eine Thatsache, welche für die solide Rraft der flamischen Rage zeugt. der Ruffe im Allgemeinen an das weibliche Geschlecht andere Forderungen ftellt, als die gebildeteren Boller bes Abendlandes, so find die meisten dieser Ehen weniger ungludlich, als man vermuthen follte. Ein Frangofe murbe bei ben Frauen Georgiens die Grazie, ein Romer die edle Burde,

ein Spanier das glübende Temperament, ein Deutscher die Gemuthlichkeit stets vermissen. Rach allem, was wir hier und anderwärts von den Frauen des Orients gesehen und ersahren, möchten wir keinem gebildeten Abendlander rathen, nach dem Morgenlande mit heirathsgedanken zu kommen.

Der freundlichen Gute bes herrn Abowian hatte ich einmal die Ginladung ju einer hochzeit ju verdanken. Gin Armenier gregorianifchen Glaubens ehelichte die Tochter einer reichen Familie, welche biefem Freier ben Borgug bor einem andern gab, weil er burch des Raifers Gnade furglich eine goldne Berbienftmedaille erhalten hatte. Nachft Betereburg gibt es vielleicht feine Stadt in der Welt, wo man mit gleichem Gifer nach Rang, Orden und Ehrenzeichen jagt. Mancher reiche Armenier hat es fich bis 40000 Rubel koften laffen, um nur einen Stanislausorden 4ter Rlaffe im Rnopfloch zu tragen. Dit feiner funkelnden Goldmunge am rothen Salsband empfing uns ber Brautigam an ber Stiege und führte uns in eine Stube, wo wir die mannlichen Sochzeitsgafte beim Thee versammelt fanden. Nachdem ber Thee getrunten war, durften wir zu den Frauen hinüber, die naturlich beute mit all' ihrem Schmud und ihren besten Reftfleibern geputt maren. Die Braut, eine fleine Figur mit einem blaffen, nichtsfagenden Gefichtchen faß vor einem befondern Tifch, umgeben von dem jungfräulichen Theil der Gefellschaft. Bu bem feelenlofen Ausbruck ihrer Buge gefellte fich noch eine ftudirte paffive Gleichgaltigfeit. machte mir bemerklich, bag nach ber Landesfitte eine folche froftige Diene, die man fur Ernft und Burde halt, jeber Braut am Bochzeittage anempfohlen fei. Die Ceremonien begannen mit Ubeerreichung ber Geschenke bes Brautigams in Schmud und prachtigen Rleibern beftebend. Diefe Ge-

genftande wurden auf das Tischen niedergelegt, por welchem Die Braut fag, nebft zwei ungeheuren Buderhuten, den Briefter bestimmt waren. Rach einem langen Gebet fegnete der Briefter die Rleider ein und fummte und heulte mit einem geiftlichen Collegen ein langes Lied bagu. wurde von den Madchen ein Theil des Schmuckes der Braut angelegt. Ein jovigler Armenier, in ruffischer Officiersunis form, wußte durch fein tomisches Dienenspiel mahrend diefer Ceremonie ber Braut, trot ihrem einstudirten Ernft und natürlichen Froft, ein Lächeln abzugewinnen. Ingwischen wurden Erfrischungen gereicht. Dan plauderte, icherate. lachte und ftartte fich ben Magen, um gegen bie noch langweiligere Ceremonie in ber Rirche geruftet zu fein. Trauung fand nach Landesgewohnheit um Mitternacht flatt und dauerte über eine Stunde. Die frommen Ceremonien bestanden wiederum in Gebetbrummen, heulendem Gefang, Geberden und Grimaffen aller Art. Unter andern murbe bas Brautpaar auch mit koftbaren goldnen Kronen durch bes Priefters Sand geschmudt. Nachdem die Gefellschaft fich in eine recht salbungvolle und mude Stimmung hineingebetet hatte, jog fie unter Begleitung einer Mufikbande nach bes Brautigams Baus.

Bor einigen Jahrzehnten, ehe noch die russtschen Sitten auf alte Lebensgewohnheiten und Borurtheile der Eingebornen gewirkt hatten, waren bei den Sochzeitvergnügungen die beiden Geschlechter getrennt. Die Frauen verhüllten sogar in der Kirche das Gesicht und ihren Tänzen durfte nur der Bräutigam beiwohnen. Jest ist es anders geworden und die schönsten und gewandtesten Tänzerinnen des zahlreichen weiblichen Theiles der Gesellschaft stellten uns bereitwillig ihre Kunste zur Schau. Die Solotänze

dieser Armenierinnen, welche fast ohne Ausnahme das Landescostüm mit dem wallenden Schleier trugen, sind mit den
Tänzen der Römerinnen und Andalusierinnen, was Gewandtheit, Leidenschaft und Anmuth betrifft, nicht zu vergleichen. Ihre Haltung verlor auch während des Tanzens
nicht eine gewisse Steisheit, ihre Gesichter nicht jenen passiven, geistlosen Ausdruck, der auch den wirklich schönen
Gesichtern allen Reiz entzieht.

Rur Fraulein Kurganoff, Die Tochter eines reichen Armeniers, welcher bei dem Rurften Bastewitsch in besonberer Gunft fand, machte eine Ausnahme. Sie mar eine hobe, herrlich gewachsene Gestalt und in ihrem wunderschönen Geficht spielte öfters ein lieblich - schafthaftes Lächeln, das ihr unter den fteineren Gefichtern der übrigen fo hubsch ftand. Sie war die gebildetfte Dame ber Gesellchaft, was selbst ein oberflächlicher Beobachter in ihrer Haltung und ihrem Mienenspiel beim erften Blid ertennen tonnte, felbft obne fie im Gespräche der Brufung zu unterwerfen. anwesender Armenier, Stabsofficier der Armee, lud mich ein, neben feiner Gemablin Blat zu nehmen, welche frangofisch Meine Soffnung, mit dieser Frau eine leidige Unterhaltung führen ju konnen, wurde traurig ju nichte. Beiftlos und langweilig, wie fast alle übrigen Frauen bes Landes, ging der Stoff des Gespräches gar bald aus. Wit Ausnahme ber alltäglichften Dinge in ihrer unmittelbaren Rabe wußte diese Frau vom hellen Tage nichts und verftand auch nicht einmal ben Sinn meiner Fragen, wenn biefe nicht ben But, bas Effen, die Sochzeit ober Begenftande des engsten Rreises, in welchem fie fich bewegte, betrafen. Das Signal zum Schmaufe begrüßte ich vielleicht von allen Anwesenden am freudigften, ba ich nun Soffnung

hatte, von der Unterhaltung mit dieser schönen Dame erlöst zu werden. Birklich wurden nun beide Geschlechter getrennt und speisten in verschiedenen Gemächern. Rur dem Brautigam war das Glud oder nach anderer Ansicht die namenlose Pein beschieden, allein mit sämmtlichen Frauen zu effen. Auf sein Brautchen warf er dann und wann so zärtliche Biede, wie ein habicht auf die Turteltaube.

Der Schmaus war großartig und erschöpfte all' bie Erfindungen armenischer und ruffischer Rochtunft. der Champagner floß reichlich, obwohl jede Flasche in Etflis Rauschende Tafelmufit wedte nicht 4 Silberrubel toftet. minder, als der mouffirende Reftar von Epernay, Leben und Seiterfeit. An meiner Seite hatte ein Armenier Blat genommen, dem unter feiner ruffischen Uniform ein Berg voll glubenden armenischen Patriotismus schlug und ber in ein endloses Rlagelied verfiel über all' die Bedrudungen, bas fcbreiende Unrecht, bas man feinem Bolte ange-Rach aufgehobener Tafel vereinigten fich wieder beibe Man brachte die Bochzeitsgeschente fammtlicher Bermandten und Freunde, welche, meift in baarem Gelbe bestehend, in die Bande bes Briefters gegeben, por Aller Augen von ihm gezählt und bann auf einer Schuffel por ber Braut niebergelegt wurden. Bevor noch ber Rame bes Gebers laut ausgerufen und ber Betrag mit eben fo voller Stimme verfündet war, tonnte man ben mehr ober minder großen Berth bes Gefchents an bes Bfaffen Diene errathen. Baren es Goldftude, bie man ihm in bie Sande gegeben, fo gewann fein verschmittes Beficht einen Ausbrud von unbeschreiblicher Seligfeit. Dit biefer Sandlung, welche für bas Bartgefühl ber Armenier fein eben gunftiges . Reugniß ablegt, mar bas Dochzeitsfeft fur die Bafte ju Ende. Ueber bie folgenden Mpfterien, in welche nur ber Brautigam eingeweiht wird, machte man mir eine fcherzhafte Schilderuna. Doch

> "Das zu nennen und zu fagen Mag ein anderer Autor magen."

Die gunftigfte Belegenheit, nicht nur die icone Belt, sondern die gange aus so verschiedenartigen nationalen Glementen bestehende, bunt gemischte Bevolterung der grufini= ichen Sauptstadt auf den öffentlichen Blagen und in ben Sauptstraffen beisammen zu sehen, bietet die Ofterzeit, welche nicht nur die wichtigfte religiofe Feier aller driftlichen Confeffionen, fondern auch das beliebtefte Boltsfest ift, ju meldem felbft die mabomedanischen Tartaren schaarenweise vom

Lande berbeiftromen.

Außer dem pruntvollen Gottesbienfte in allen Rirchen, den militärischen Baraden, den öffentlichen Spielen und Boltsbeluftigungen hat bas georgische Ofterfest noch eine andere Seite, welche ben allgemeinen Jubel erklarbar macht, sobalb um Mitternacht die Ranonen bonnern. Die Ofterfeier befreit das ftrenggläubige Bolt von dem übermäßig langen und exemplarisch ftrengen Fasten und alle Freunde der traftigen Roft und leckeren Tafel haben wohl Urfache ben er-Schon am Borabenb sehnten Tag freudig zu begrüßen. ift bas Gedrange und bie Bewegung auf bem Martiplas Sunderte von allerliebsten Ofterlammchen aukerordentlich. mit schneeweißer Bolle werden zum Bertauf ausgeboten. Selbst arme Familien entbehren nicht gerne des zarten Ofterbratens und manchen zerlumpten Bettler fah ich bie und ba ein Lamm betaften und mit dem Tartaren ober Armenier um den Breis unterhandeln. Wenn man die lieben Thierchen anfieht, die ohne eine Ahnung von dem fie bedroben- .

ben Schickfal fo gebulbig auf bem Arme ihrer herren liegen und bem Raufer mit fo fanftem Blid ins Geficht schauen, thut Einem ordentlich bas Berg web und man braucht nicht eben sentimental zu fein, um gegen eine driftliche Feier eingenommen zu werben, beren Beginn mit bem verspripten Blute jener lieben Thierden eingeweiht wird. Benn die mitternachtliche Ranonabe ben Oftertag verfunbiat, fo hat bas lette Lammchen gewöhnlich feinen letten Todesseufzer ausgestoßen ober bratet mohl gar ichon in ber Bfanne. Der gange Borabend vergeht mit Buruftungen gum tapfern Schmause nach Mitternacht. Batte mich auch nicht der gewaltige Donner, der von den Reftungen frachte und bom Relfenecho wieberholt wurde, aus bem Schlafe aufgewedt, fo wurde es das ungeheure Jubelgeschrei gethan haben, welches durch alle Gaffen tonte. Dit dem Ausruf: Chrift ift erftanden! fielen fich nicht nur Bermandte, Freunde und Befannte, fondern Leute aus allen Ständen, alle Chriften gegenseitig um ben Sals und tugten fich. Der General umarmt in der Rirche den Soldaten, der Fürft feinen Thurfteber, ber reiche Gutsbefiger feinen Stallfnecht. Reine Gefunde ift man an diefem Tage von der Gefahr frei, einen fürchterlichen Ruß zu bekommen. Go verlangt es ber religiofe Brauch bei ben Ruffen, Georgiern und Griechen und auch die Befenner der ührigen driftlichen Confessionen haben fich gewöhnt, benfelben nachzuahmen. Frauen und Dad. chen laffen fich von Bekannten auf die Bangen fuffen; nur die vornehmften Ruffinnen reichen dem Ruffenden fatt des Gefichts bie Sand. Sogar ber große Czaar in St. Betersburg tust am Oftertage feine Grenadiere. Diefe driftliche Sitte hatte etwas Ruhrendes, wenn das Gemuth dabei einigen Antheil nahme, wenn in bem allgemeinen Brudertuffe ein Funtchen bruderlicher Liebe lage, wenn ber christliche Brauch nicht eine rein außerliche Formel ware, bie man nicht ihrer tiefen innern Bedeutung wegen beobachtet, sondern weil die alte Kirchenordnung fie vorschreibt.

Rach beendigtem Gottesbienfte erwartet die Beimtebrenden ein ausgesuchtes Frühftud. Die fo lange verponten und so heiß ersehnten Fleischspeisen tauchen unter allen moglichen Formen auf und nebft bem Lammsbraten werden auch belitate Schinken, bas Lieblingsgericht ber Georgier, in unbeschreiblichen Maffen verzehrt. Ueberhaupt spielen Gaumen und Magen, Maul und Bahne am Oftersonntag bie Man tommt fo ju fagen aus bem Ruffen, Schmagen und Beigen gar nicht recht heraus und bas fonft ziemlich frugale Bolt begeht an diesem Tage vielleicht mehr Diatfehler als' im gangen übrigen Jahr. In allen Bfannen, in allen Topfen schmort, fledet, tocht und bampft es wie in ben eliseischen Birthebaufern nach ber Blumauer'ichen Schilderung. Die öffentlichen Gartuchen find Tag Racht von Eflustigen belagert. Der Offete ichmaust bort mit bem Georgier, ber Armenier mit bem Rofaten. für den an reinlichen Tisch gewöhnten Europäer ift ber Anblid des großgrtigen driftlichen Appetits nichts weniger als appetitermedend. Offetische Laftträger, armenische Bettler und grufinische Bagabunden, welche in herrlicher Gefrafigfeit dieselbe Schuffel umlagern, nehmen es nicht fehr genau, wenn auch ein ober bas andere Mal ein zu haftig verschluckter Broden in die gemeinschaftliche Grundsuppe gurudfehrt. Der Bagar und fammtliche Buden find gefchloffen. Tiffis ift in Festfleibern und wogt mahrend ber Baufen, welche die verschiedenen Mablzeiten von einander trennen, burch Strafen und Blate. Auf bem Martiplage verfammeln sich zu Tausenden die Oftereierpider. Im Berhaltnis zur Bevölkerung gibt es vielleicht keine Stadt in der Welt, wo die Stärke so vieler Eier erprobt, wo so viele Wetten dasur gemacht werden und wo man dieser Belustigung mit solcher Leidenschaft huldigt. Bevor man den Wettkampf mit dem Ei des Gegners aufnimmt, wird dasselbe zuvor genau inspicirt und die Stärke des eigenen Ei's an den Zähnen probirt. Die Kinder belustigen sich auf russischen Karoussels. Frauen und Mädchen nehmen am Feste einen mehr passiven Antheil, indem sie ihre Schönheit und ihre reichsten Kleider zur Schau tragen. Ueberall sieht man sie in Gruppen sigen und die verschiedenen Boltsbelustigungen betrachten, an welchen wir besondere Originalität und lärmende Fröhlichkeit vermißten.

Mehr Augenweibe als das Ofterfest gewähren bie Baffenspiele im Monat Dai, in welchen die gewandteften Reiter der verschiedenen Rationen wetteifernd theilnehmen. Tartaren, Georgier, Armenier, Rosafen vom Don und von ber Linie zeigen eine Runftfertigfeit im Reiten, wie fie ichwerlich von irgend einem Bolt des Erdtreises übertroffen Sie werfen mit Langen, feuern im vollen Galopp ansprengend ihre Gewehre und Biftolen ab, schwingen ihre Sabel und führen Scheingefechte, jebe Ration nach ihrer besondern Rampfweise und mit ihrem eigenthumlichen Rriegsgeschrei aus. Der Buschauer empfängt bei biesen Baffenspielen einen beutlichen Begriff, wie es im tautafischen Rriege bei Reitergefechten ernster Art jugeht. Der Schauplat biefer Reftspiele ift gewöhnlich die Ebne bei der deutschen Co-Biele Tausende von Buschauern in lonie Reu-Tiflis. Drofchten und Bagen, ju Pferd und ju fuß tommen berbeigeftrömt. Die Frauen follen eine nicht minder große

Baffion wie die Ranner für dergleichen imposante, triegerische Schaustüde haben. Gleichwohl benehmen fie sich nicht, wie einst die germanischen Frauen bei den Turnieren, oder wie die modernen Castilianerinnen bei den Stiergesechten. Reine beifällige Miene, kein ermunternder Zuruf besohnt den Reiter bei diesen Wassenspielen für seine Kühnheit, Gewandtheit, Stärke oder Schönheit. Stumm sah ich die Georg gierinnen von ihren Wagen auf das prächtige Schauspiel herabblicken, ihre geistlosen Gesichter verriethen keinen Enthusiasmus, nicht einmal eine lebhafte Theilnahme.

Deffentliche Mabrchenerzähler, Sanger ober Barben, welche im Rautasus Rikoakoa genannt werden und die unter ber Begleitung ber Balalaita, einer breifaitigen Guitarre von runder Form gereimte Geschichten, Mahrchen ober zuweilen felbstgedichtete Lieder vortragen, fieht man in Tiffis feltner als in den großen Städten Berfiens und im eigentlichen Raufasus. Rur arme, blinde Bettler, gewöhnlich Tartaren, welche auswendig gelernte Befange mit fläglicher Stimme ableiern und die Aufmertfamteit der Borübergebenden auf ihr Elend zu lenken suchen, bemerkt man öfters auf dem Marktplage, in den Stragen oder an der Rurbrude. Bas ich mir von Sprachfundigen davon übersetzen ließ, deutete auf turkische Rachahmungen perfischer Dichter und verfifizirter arabischer Mahrchen. Theilnahme und Erkenntlichkeit des Straffenpublikums für diefe gerlumpten Barben ichien nicht fonderlich groß. ärmfte Bobel, fcmupige Jungen und Tagediebe blieben gewöhnlich als Zuhörer ftehen und oft verging manche Biertelftunde, ohne daß nur ein Rupfertopete in der aufgestell= ten Taffe klapperte.

Ueberhaupt scheint der Bohlthatigkeitsfinn der Gin-

wohnerschaft von Tiftis minder groß, als in den mahomedanischen Städten zu sein, Armuth und Elend aber find im Berhältnig noch größer, jedenfalls augenfälliger.

Mit Ausnahme bes Rirchenstaates und bes Roniareichs Reapel fab ich nirgende folche Schaaren von Bettlern. Die ruffische Bolizei gestattet ihnen nur einen Tag in ber Boche jum Sammeln milder Baben. Um fo schaudervoller und erschütternder ift ber Anblid, so oft jeden Freitag Sunderte, ja Taufende von hungerleidenden, von Kranten, fiechen Greifen, Kruppeln und Ungludlichen aller Art burch bie Gaffen wanten, an jeder Thure flopfen, ihre Roth, ihre Leiden flagen und im berggerreißenbsten Jammertone um ein Almofen fleben. Die Bahl Diefer Bettler, Die Summe biefes Elends ift fo groß, daß felbft das milbthatigfte Berg nicht wirtfame Gilfe fpenden, nicht einmal allen Bedurftigen eine kleine Gabe reichen kann. Bie in Reavel und Sicilien gewöhnt man fich allmählig, ben Anblick bes menfchlichen Elends in schauberhafter Nacktheit zu ertragen und an bem hungernden Bettler ohne Almofen und mit trod. nem Auge vorüberzugehen. Bemerkenswerth ift, daß nicht Greife, nicht Blinde, nicht Rruppel und Ausfätige am meiften Erbarmen finden, wohl aber jene ichamhaften Frauen, welche nicht bem niederften Stande angehören, und die mit ber Tichabra bas Antlig verhüllend fich mitten in Die Strafe fegen und einen bolgernen Teller vor fich binlegen. Selten geht ein Mann von befferm Stand vorüber, ohne Die verhüllte Frau, die nicht durch Klagetone bas Mitleid zu erweden fucht, tein Almofen begehrt, aus Schamgefühl ben Mund nicht einmal öffnet, mit einer Gabe ju bedenken.

Bon drudender Armuth bleiben zuweilen felbft Familien von hobem Stande, fogar fürftliche Geschlechter nicht

Man nannte mir bie Ramen von armenischen und grufinischen Fürften, welche - wenn die rufftiche Regierung fich ihrer burch Anftellung ober Unterftugung nicht durch die Roth gezwungen wurden, gewöhnlichen Sandwerken, ja ju den niedrigften Arbeiten ihre Buffucht zu nehmen, wollten fie anders nicht durch hunger und Elend gang ju Grunde geben. In ber Rabe von Ratharinenfeld tannte ich einen fürftlichen Bauern; unweit Elisabeththal betreibt der armenische Fürst Gurganoff Mit biefem Abel Georgiens, welchen ein Müllergeschäft. ber ruffifche Raifer nach ber Befigergreifung bes Landes in feinem Range anzuerkennen für aut befunden bat, ereignen fich manchmal in feinen Conflitten mit der ruffischen Bolizei Scenen von acht tragi=tomischer Ratur. So wurde einft ein Ruticher auf dem Blate von Tauris von der Bolizei verhaftet, weil er einem ruffischen Beamten grob begegnet war. Der Polizeimeifter ließ ihm bie Baftonade geben und als der Ruticher aufschrie: er fei ein Rnas (Fürft) und auf den Utas fich berief, der den Abel gegen forperliche Strafe ichust, befahl der Polizeimeifter, ihm noch 50 Siebe über ber bestimmten Bahl ju geben, jur Strafe "für die unverschämte Anmagung des Fürftentitels." Der ungluckliche Rutscher bewies später, daß ihm der Fürstentitel wirtlich gebühre, aber die empfangenen Brugel bat ihm fein taiferlicher Utas abgenommen.

Man lebt in Tiflis im Ganzen nicht theuer, wenn man sich einzurichten versteht. Die meisten Lebensmittel, alle Getreidearten und vorzüglich der Reis sind billig, eben so das Gemüse, welches die deutschen Colonisten zu Markte bringen. Auch die leckern Gerichte: Honig, Gestügel, Wildpret, vorzüglich Fasane, welche aus Ningrelien kom-

men, find in Tiffis billiger als in Deutschland. Das tasbifche Deer liefert eine Unmaffe von Fischen, welche im Binter frifd, im Commer getrodnet von Batu gebracht Caviar ift ein Lieblingsgericht der Gingebornen wie ber Ruffen. Der Bein wird in ungeheuren Quantitaten aus Rachetien gebracht, welches unter all' ben traubengesegneten Brovingen Transtautafiens ben beften Bein liefert und in diefer Beziehung bereits den Alten befannt war, und von Strabo gerühmt wird. Die Tunga (5 Klaschen) von guten rothen Bein, der in ber Farbe dem Burgunder gleicht, toftet einen Abafen (20 fr.). Der Bein geringer Qualität wird zu dem Spottpreis von 5 bis 6 Roveten die Tunga vertauft. Ran transportirt benfelben in Schläuchen von Buffel - ober Ziegenhäuten, die von der innern Seite mit schwarzer Raphtha vervicht find und dem Bein einen unangenehmen Raphtha = Gefchmad mittheilen. Diefer tachetifche Bein gilt übrigens fur ungemein gefund und ftartenb, erzeugt nie bas Fieber, und foll, nach ber Behauptung bes Dr. Conradi, sogar die Gicht beilen. Der mingrelische Bein, welcher in Tiflis nur von reichen Berfonen getrunfen wird, hat einen weit lieblichern Geschmad, foll aber weniger gefund und haltbar fein; ber beste tommt aus Odiichi. Auch die deutschen Colonisten liefern einen Bein, der, ba er in reinlichen Saffern, fatt in verpichten Schlauchen, gekeltert und aufbewahrt wird, weit angenehmer schmedt als ber tachetische. Dennoch ziehen die Gingebornen ben Raphthageschmad bes lettern, an welchen fie gewohnt find, im Allgemeinen vor. Die Beinconsumtion ift im Berhältniß zur Bevölkerung enorm, und beträgt allfährlich 7,500,000 Rlafchen, alfo faft eine Plafche taglich auf ben Ropf.

Detonomische Ginzelbeiten aller Art, befonders in Beaug auf die Erzeugniffe ber beutschen Colonien, wurden mir von meinem Sauswirth, dem Drechslermeifter Gotthardt, von meinem Nachbarn, bem reichen Salzmann, von deutfchen Landsleuten, die uns öftere befuchten, und fvater, als wir unfern Bohnfit nach Reu = Tiflis verlegten, in bulle und Rulle mitgetheilt und wir tommen im Laufe unferer Schilderungen wohl barauf gurud. Bas wir bier von bem Leben, ben Schidfalen und ben Familienverhaltniffen ber einzelnen Anfiedler borten und beobachteten, gabe zu einen Cyflus von Dorfgeschichten nach Auerbach fcher Art ergiebi-Es wurden mir besonders über den Bandergen Stoff. jug, die Schickfale der Auswanderer im füdlichen Rugland und über den Anfang ihrer Niederlaffungen in Georgien, über Leiden und sowohl firchliche als verfonliche Berwurfniffe eine folche Daffe von Details mitgetheilt, dag man davon dide Bande fullen tonnte. Der Novellift batte in den deutschen Colonien eine unerschöpfliche Kundgrube und ich wunschte, wenn ich ju Anfang bes Fruhjahrs mit meinem diden Sauswirth und den deutschen Nachbarn am Ramin mich warmte, mehr als einmal die Gegenwart eines so feinen Beobachters und anmuthigen Darftellers, wie unfer Robl oder Auerbach.

Bom Baterland wurde selten gesprochen und stets nur in sofern es die persönlichen Berhältnisse des Einzelnen betraf. In Denkweise und Bildung repräsentiren diese Auswanderer ganz die Zeit, als sie Deutschland den Rucken kehrten. Erst in Gesprächen mit solchen Leuten, welche an den Fortschritten des Bolks und Staatslebens daheim keinen Antheil genommen, merkt man, welch' eine umwandelnde und bewegende Gewalt ein Zeitraum von 30 Jahren hat,

und welchen Einfluß derfelbe auf geiftige Aultur, Sitten , und Dentweife eines Boltes übt.

Die Familie meines Sauswirths war überaus aber-Reben Geren und Gesvenftern, welche bei ibr alanbisch. aum firen Glaubensartitel wie die heilige Apoftelgeschichte geworben, batte fie auch ein blindes Bertrauen auf die unfehlbare Beilfraft gewiffer Bebeimmittel. Der Drechster und feine Chehalfte, die auch bei mir die Renntnig untruglicher Sausmittel voraussesten, plagten mich oft um beren Mittheilung, und als ich einft mit ein Baar Tropfen der Landanum = Tinftur beftige Diarrhoe beseitigte, wollte mein Sauswirth um feden Breis das Recept befigen. ges wohnten wir ber Berbrennung des Leichnams eines Sindu bei. Es war der Bachter ber Saljanischen Rischerei, beffen Seele fich zu ben Batern versammelt hatte. Glaubensgenoffe erzeigte ibm nach hindoftanischen Gebrauche die lette Ehre, indem er die Leiche in weiße Leinwand bullte, den Ropf mit 5 Bfund Butter bestrich und den Rörper auf bem Golaftof unter lauten Gebeten verbrannte. Dein bider Drechslermeifter ergablte die Sache feiner Frau babeim mit löblicher Genauigkeit. Während ein gebildeter Landsmann mit mir fich an ber poetischen Seite einer Leichenfeier erbaute, wo der Korper, ohne in das ichauerliche Dunkel ber Erde verfentt ju werden, obne den langfamen und etelhaften Brozeß der Berwesung, durch die beilige, läuternde Dacht des Feners an die Clemente ichnell gurudgegeben wird, beachtete Arau Gotthardt nur die ötonomische Seite und meinte auch, diese Art der Todtenbestattung sei beffer, weil wohlfeiler; man erspare ben Sarg, ben Tobtengraber und bie Roften ber Rubeftatte auf dem Rirchhofe. Gotthardt opponirte und meinte, dafür fei die Butter, womit der hindu den Ropf der Leiche so freigebig beschmiert habe, in Tistis um so theurer. Die Frau Orechslerin erwies, berte: "Glaubst Du, ich wurde Dir auch 5 Pfund Butter auf's Gesicht schmieren? Ein halb Pfund allerhöchstens! — Oder auch gar niz. Du hast ja selbst Speck genug auf Dir". Mein dider Hausherr gehörte nicht zu den zartsuhlensten Bersonen. Aber die Art, wie seine Chehälste so ganz ohne eine Spur von Gemuthsbewegung, als handle es sich um eine Angelegenheit der Wertstätte oder des Stalles, von seiner kunstigen Bestatung sprach, schien ihn sichtbar zu verdrießen und ich hörte ihn später nie wieder vom Hindu oder vom Tode reden.

Der Colonist Salzmann, beffen naberer Betanntschaft ein beutscher Reisender in Tiffis taum entgeben tann, ift unstreitig von all' unsern eingewanderten Sandsleuten ber wohlhabenste, gebildetfte und weltflügste. Er bat mancherlei lutrative Spetulationen unternommen, welche ihm in frühern Jahren beffer gludten als fvater. Neben dem Betrieb einer Bierbrauerei und einer Muhle machte er ein überaus einträgliches Geschäft, indem er in Tiflis die erften Drofchten oder ruffischen Riafres einführte. Bei jedem neuen Beneralftatthalter wußte er fich burch Lieferung ausgesuchter Ruchenartifel und burch andere fleine Dienste nüglich und beliebt zu machen. Dafür bat er auch eine der ungabligen goldenen Berdienstmedaillen erhalten, mit deren Bertbeilung feine Regierung des Erdbodens freigebiger ift, als die ruffifche. Richt zufrieden mit biefen gulbenen Gnabenzeichen, bas am rothen Bande feine Bruft beständig fcmudt, ift fein ganges Sehnen und Trachten noch nach einem Tichin gerichtet und zwar keineswegs aus bloffer Gitelkeit, benn ber ichlaue Salzmann kennt recht wohl die solideren Bortheile, die in

einem ranggeordneten Reiche wie Rufland an den Befitz eines Rangs und Ordens sich knupfen. Was ich über den Brivatcharakter dieses Rannes noch vor meiner Ankunft in Georgien gehört hatte, mag zum Theil wahr sein. Die geradesten Wege scheinen nicht seiner Reigung zu entsprechen. Indessen ist der Mann gefällig und dienstsertig und jedem deutschen Reisenden, der ohne gute Empsehlungen nach Tiflis kommt, gewiß vom wesentlichen Rusen.

Der Aufenthalt in ber Stadt Tiflis bietet im Winter geringen Reig. Ber nicht gerne Mafurta tangt, Bhift und Breference mit Spielern von Profession um hobes Geld spielt, ber langweilt fich balb in ben militarischen Salons der vornehmen Ruffen, wo neben dem Glang ber Sterne und goldnen Epaulettes des Civiliften schwarzer Frad ohnebin teine gludliche Figur macht. Die unläugbare Baftfreundschaft, das artige, verbindliche, zuvorkommende Befen bes hoben ruffischen Abels gegen Auslander und die gewandte ruffische Conversation ersetzen auf die Länge nicht den Mangel an Babrheit, Gemuthlichkeit und innerm Gebalt Theegesprächen. Awar find die Ruffen mublich im Erzählen und zeigen fich feineswege gurudhaltend in Schilderung von Localzuftanden, aber man mertt benfelben bald die Ginseitigkeit an, fo wie den Bunfch, die aute Meinung des Fremden für die ruffischen Institutionen Bergleicht man mit ihren Mittheilungen bie Schilderungen von Eingebornen oder Auslandern, welche als Merate ober Officiere in der ruffischen Armee dienen und die Einzelheiten ber Localverhaltniffe ebenfo genau tennen, fo erhalt man gewöhnlich ein gang verschiedenes Bild. Uebrigens find die Ruffen auch dort gegen fremde Reisende etwas mißtrauischer und jurudhaltender geworben, als früher:

Die indistreten Mittheilungen bes Grafen Gugannet in ber Revue des deux Mondes, welche ber Raifer gelesen, waren ber erfte Anlag zu biefem veranderten Benehmen. tam bas Buch bes Marquis Cuftin bazu, welches auch in Tiflis heimlich gelesen wurde, unbeschreibliches Auffeben erregte und querft ale eine großartige Inbiefretion; fpater als ein Machwert ber Luge und Berlaumdung in ben bobern ruffischen Areisen verschrieen ward. In jedem fremden Ankömmling, wenn er auch aute Empfehlungen mitbrachte, vermuthete man jest einen verfappten Schriftsteller, ber nach Rugland gefommen, um nber politifche Berhaltniffe Rachtheiliges zu schreiben und durch Ausplaudereien biejenigen ju compromittiren, welche ibn gaftfrei aufgenommen und volles Bertrauen gescheuft hatten. herr Friedrich von Rosebue führte oft bittere Klage über den genannten franzöfischen Grafen, der die ruffifche Bospitalität mit fo fchandlichem Der Raifer felbit habe bas betreffenbe Undank veraolten. beft ber Revue des deux Mondes an ben Generalftatthalter Golowin geschickt und die Barnung beigefügt: feine Generale möchten fünftighin in ihren Gefprächen mit Ausländern behutsamer sein. Graf Suzannet hatte den höchsten Militärbeamten im Kaukafus Aeußerungen in ben Mund gelegt. welche ben ungeheuren Unftrengungen Ruflands gur Unterwerfung des feindlichen Gebirglandes tein gunftiges Brognoftiton ftellten. Das hatte man ibnen in St. Betersburg um fo mehr verübelt, weil diese Meußerungen mit ben amtlichen Berichten ber Generale wenig zusammen ftimmten.

Die geselligen Bergnügungen ber habern Stande find in Tiffis schon deshalb sehr monoton, weil sich dort Alles wie in St. Betersburg um eine einzige Centralsonne, das haus und die Person des Generalstatthalters, breht. Reben

biefer Sonne verschwinden bie Sterne; die fleinen gefelligen Rreife werden wenig befucht und taum beachtet. Berr bon Reidhardt hatte überdies weder besondere Liebe gur Geselligfeit, noch das Talent der Liebenswürdigkeit gegen seine Gafte. Seine Gemablin, aus-einem alten ruffifchen Fürftengefchlecht, war zwar burch Anmuth und Geift nicht eben bervorragend, erfeste diefen Mangel aber durch eine gewiffe Gemuthlichkeit in deutscher Beife und burch ihren anspruchelosen baueliden Sinn. Sie klagte mir einmal recht wehmuthig, baff fie in diefem Lande fich nie eingewöhnen werde. Der fcnelle Bechsel taiserlicher Gunft bat fie fruber, als fie felbft vermutbete, von einem verhaßten Aufenthalt befreit. Berr von Reidhardt hatte eine fehr zahlreiche Familie. Sein altefter Sobn, ein eleganter Officier, war fo eben aus Teberan que rudgefehrt, wo er ben Schah im Ramen feines Baters begrußt, ihm beffen Installation im Rachbarreiche mitgetheilt, Geschenke überbracht und auch wieder empfangen batte. Ruftand Berfiens Schilderte ber junge herr von Reibhardt mit den dufterften Farben; bas Land fet verobet, bas Bolt in Lumpen, ber Staatsichat geleert. Gine angelegentliche Frage Seiner perfischen Sobeit mar: Bie viel Frauen ber ruffifche Generalftatthalter habe?

Einer der geistvollsten und gebildetsten russischen Stabsofficiere war Generallieutnant von Ropebue, Chef des
Stabes, einer der zehn Sohne des berühmten deutschen Lustspieldichters, welche sammtlich in russischen Diensten stehen
und meist hohe Stellen bekleiden. Eine ungemeine Gewandtheit, gründliche Kenntniß der russischen Sprache und
die Gabe, schon zu schreiben wurde dem Generallieutnant
Ropebue von all' seinen militärischen Collegen zugestanden,
obwohl er das Russische erft im zwölften Jahr zu lernen

angefangen und ben beutschen Accent nicht verloren bat. 3ch verdanke ihm manche intereffante Belehrung, über ethnographische Berhaltniffe im Raufasus. Er flagte. daß fur Sprachforschungen in Diefen Landern nichts gefchebe. Die Sache habe freilich ungeheure Schwierigkeit, weil eine Schriftsprache im Raufasus nicht existire und die Bungen-Rebllaute der öftlichen Raufafier, der Tichet: fchenfen, Lesabier, Rafi = tumpten zc. mit unfern Buchftaben taum auszudruden feien. Dag man bei ben mundlichen Berhandlungen mit den Eingebornen fich ftets bet Dolmetscher bedienen muffe, sei ber größte Uebelftand, der au gabllofen Digverftandniffen führe. Frau von Rogebue, eine geborne Grafin Manteuffel aus Efthland, gab mir manche Aufschluffe über das häusliche Leben ber Georgierinnen, die sie öfters im Kamilienkreise zu beobachten Gelegenbeit hatte. Ihr Urtheil bestätigte die Bemerkungen, die ich auch von anberer Seite vernommen, binfichtlich bes Mangels an Anmuth, Bildung und geistigem Leben dieser Krauen. Biel Aufseben in allen Areisen hatte damals die Ankunft zweier Englanderinnen von Stande erregt, welche aus reiner Reifeluft ohne irgend eine Begleitung nach Transkautafien gekommen waren, um den Berg Ararat ju feben und zu besteigen. Das erfte Erstaunen der vornehmen Ruffinnen über den abenteuerlichen Entschluß jener Fremden war nicht geringe und erregte die lebhafteste Theilnahme der ganzen Frauenwelt von Tislis. Eine der Englanderinnen ertrankte und farb; die andere gab ben Reifeplan bann auf und tehrte, geleitet von einem Rofaten, mit dem fie fich nur mittelft eines ruffischen Tafchenwörterbuches mühsam verständigen konnte, nach Travezunt und von da nach England zurück. Romantische Charaktere dieser Art find unter ben ruffifchen Damen fo felten wie unter ben Gingebornen.

## III.

Die Ansieblung Reu Tifis. — Gin französischer Beteran und seine Familie. — Die bentschen Colonien in Transtaukasien. — Das Treiben ber Separatisten.

Der Frühling bauert in Georgien nur wenige Bochen und ift wegen bes raschen Temperaturwechsels eine fast ebenso unangenehme Jahreszeit wie der heiße trodene Sommer, wie ber ziemlich raube Binter. 3ch benütte die erften fonnigen Tage bes Aprilmonats, um von ber Stadt Tiffis nach ber beutschen Colonio Reu-Tiflis, welche eine Biertelftunde ftromaufwarts am linken Ufer bes Rur gelegen - ein nettes freundliches Dorfden von gang beutscher Bauart - überzufiedeln. Dort quartierte ich mich bei dem Birth Jean Banl ein, einem alten Frangofen, welcher feit 4846 aus Schmerz über den Sturz des Raifers Rapoleon fein Baterland verlaffen, als Roch einen ruffifchen General nach bem Raukafus begleitet, julest eine deutsche Bauerin geheirathet und unter ben beutschen Anfiedlern Georgiens fich nieberge-Jean Paul war Provençale und fprach bas laffen hat. Frangoniche nach dem ftart betonten Marfeiller Dialett; bas Deutsche hatte er nur febr mangelhaft gelernt, obwohl er

feit 20 Jahren unter Deutschen lebte, mit ihnen faft ausschließlich vertehrte und mit feiner biden, schwäbischen Chehalfte, die kein Wort frangofisch verstand, im acht schwäbischen Bauerndialett fich verftandigen mußte. Jean Baul war Beteran ber großen Armee, hatte als Sappeur in ber alten Garbe gedient und die meiften Rapoleonichen Feldzüge biefes Jahrhunderts bis jum Jahre 1812 mitgemacht, er verwundet murbe und in ruffische Gefangenschaft gerieth. Ein menschlich gefinnter General nahm ihn damals in seine Dienfte. Als ber Sappeur, fpater in Freiheit gefest, fein Baterland Frantreich wieder fab. dachte er in feiner Beimath Brovence oft an feinen Boblthater gurud, und befcolog am Ende, ihn in Petersburg wieder aufgufuchen. Rächft bem Raifer Napoleon ehrte der frangofische Beteran teinen Menfchen fo febr wie jenen ruffischen General, und er folgte ihm daher gerne als Roch und Diener über die Erft ale fich in Tiffis noch die Liebe tautafifden Berge. ju einer runden, rothwangigen Schwäbin in fein eifernes Berg eingefclichen, wurde er feinem rufufchen Bobltbater untreu, taufte von dem Ersparten ein Coloniftenbauschen und führte in der deutschen Colonie als Gaftwirth und Landbauer ein ziemlich gludliches Leben mit funf Rindern, ihm die ichwäbische Gattin geboren; nur der jungere Sohn, in welchem das mouffirende frangofische Blut vorwiegend fdien, machte burch feine leichtfinnigen Streiche bem alten Bater viel Rummer und Sorge. All' diese Einzelheiten bes Lebens und der Säuslichkeit meines frangofischen Birtha mußte ich gleich in den erften Stunden meines Aufenthaltes in Neu-Tiflis erfahren, wozu noch eine bochft ausführliche Beschreibung ber großen Schlacht an ber Mostwa tam, wa Jean Baul jum erftenmal fchwer bleffirt murbe. Der alte

Frangofe wurde bes Blauderns nicht mude, als er wahrgenommen, daß er mit dem neuen Gaft in feiner Mutterfprache fich unterhalten tonne.

Bie alle deutschen Anfiedlungen jenseits des Raukasus hat auch Reu-Tiflis. ein ziemlich wohlhabendes, behagliches Anseben, besondets wenn man die haflichen grufischen Dorfer ber Rachbarichaft mit ihren elenden Sauschen, aus Rollfteinen und Lehmerbe fcblecht jusammengefittet, mit ihnen vergleicht; die Baufer ber Colonisten find flein, aber fauber. In der Mitte des Dorfes fteht das hubsche Rirchlein, angeftrichen, mit romifchen Gaulen; daffelbe ward auf Roften ber Rrone erbaut, die überhaupt alle alteren beutschen Rieberlaffungen in Georgien fehr gut botirt hat. Dem Raiser Alexander lag besonders am Bergen, in den neuerworbenen febr fruchtbaren Brovingen Dufterwirthschaften zu errichten, welche ben georgischen und armenischen Bauern, die selbft in den paradiefischen Gegenden des Landes arm und fummerlich in ihren duftern Lehmhütten leben, als anregendes Beispiel vorleuchten sollten; Diefer 3med murbe leider bis heute nicht erreicht. Die Gingebornen haben auf bem Lande ibre Art zu leben und zu wohnen nicht geandert, und von ben landwirthschaftlichen Renntniffen ber Deutschen fich nur wenia angeeignet.

Gleichwie in der Krim und in den Städten von Neu-Rußland merkt man auch hier, welch' schwere Aufgabe man unternimmt, wenn man ein Bolk lehren will anders zu sein als es ist. Die meisten beutschen Ansiedlungen in Georgien wurden in den Jahren 1818 und 1819 gegründet. Drei Jahre zuvor hatte die Rehrzahl der deutschen Auswanderer die schwäbische Gelmath verlassen und war von rusisschen Agenten geleitet nach Ismail gekommen, wo sie eine lange

und ftrenge Quarantane balten mußten; viele ftarben bort in Rolge bes bofen Rlimas und ber ungewohnten Rahrung. Bon Ismael zogen fie nach Obeffa und nach ben Steppen Subruflands, wo die ruffifche Regierung ihnen freiftellte gu bleiben oder nach Grufien weiter ju ziehen. Biele, die Anfangs aus Reisemudigkeit gurudgeblieben, entschloffen fich fpater in Folge ber erften Difernten im trodnen Steppenboden gur Fortfegung ihrer Banderung über die tautafifchen Berge. Ein großer Theil ber in verschiedenen Bugen antommenden Colonisten batte die Beimath Burtemberg aus religiofer Schwärmerei verlaffen. Es waren die fogenannten Separatiften, welche behaupteten, daß im Baterlande ber religiofe Sinn und die alte Gottesfurcht von Sahr ju Jahr abnehme und weltliche Genuffucht und religiofe Bleichgultigfeit an ihre Stelle getreten. Einige von den alteren Dorfleuten hatten in myftischer Ueberspannung die Rabe bes jungften Tages und ben balbigen Untergang ber fundhaften Belt verfündigt und wußten mit ihrer Schwarmerei und Auswanderungsluft nach dem Orient, um bort naber bei Berufalem und dem heiligen Grabe ju fein, Taufende ihrer beschränkten Landsleute anzufteden. Das nüchterne Elend ber langen und bochft muhfeligen Reise batte viele von ihrer Uebersvannung curirt, andere aber noch exaltirter und bartnadiger gemacht. Bon ben eigentlichen Separatiften, Die von der Rirche und von ihren Bfarrern nichts mehr wiffen wollten und jum Beten und Singen in ihren Baufern fich versammelten, blieb damals etwa ein Drittheil in den sudruffifchen Steppen gurud; mit einer regen Sehnfucht nach bem gelobten Lande im Bergen trieb fie die Banderluft weiter, bis fie den Borftellungen Dermolow's nachgebend in Georgien Salt machten. Dort grundeten fie guerft in ber

Rahe der hauptkadt die Ortschaften Marienselb, Betersdorf, Reu-Lissis und Alexandersdorf, dann 25 Werste weiter gegen Süden die Colonie Elisabeththal, später die ferner gelegenen Ortschaften, Katharinenseld, Annenseld und Helenendorf. Die beiden lestgenannten liegen am fernsten von Tissis in südsstlicher Richtung gegen Elisabethpol; ihre Lage ist fruchtbar, aber in hohem Grade ungesund. Erst 20 Jahre später wurden die deutschen Colonien bei Achalziche und Schamachie gegründet.

All' diese deutschen Colonien in Transtautafien ftanben früher unter einem besondern Rurforgetomité, fpater wurden fie der Domanenkammer in Tiflis untergeordnet; ein Oberinspettor und die Dorficulgen handhaben die Boligei. Im Gangen außern fich die Unfiedler ziemlich zufrieden mit ihrer Lage: doch ift die Kruchtbarfeit des Bodens und daber auch der Grad von Boblhabenheit der Colonisten fehr verschieden. Die iconfte dieser deutschen Anfiedlungen ift Ratharinenfeld, 60 Berfte sudoftlich von Tiflis in einem reizenden Thal gelegen, wo ich mich spater einige Bochen aufhielt. bau und Rartoffeln find die vortheilhaftefte Gultur; mit Seidenzucht, die febr lucrativ ift, wollen fich die beutschen Bauern nicht befaffen, weil fie ihnen etwas Unbefanntes Der Getreidebau ift nur in wenigen Gegenden ergiebig, liefert jedoch in Georgien überhaupt nicht die ichonen Ernten, wie in dem fetten reichbemafferten Boden des eigentlichen Rolchis, ja nicht einmal wie auf ber Bochebene bes Arages. Ueberdies haben die deutschen Anfiedler in Grufien teinen Meberfluß an Grundftuden; fogar in dem wohlhabenden Ratharinenfeld murde bereits geflagt, daß ber Boben für die gunehmende Bahl der Ramilien nicht mehr hinreiche. In Ren = Tiflis befitt die gange deutsche Gemeinde, welche großentheils aus handwerkern besteht, nur 80 Deffatinen Landes, und die zu trockene Erde gibt nur eine kärgliche Emte. Bei der Tiese des Flußbettes hat man dis jest das Rurwasser zur Befruchtung der Felder und Wiesen noch nicht zu benüßen gewußt, und die vielen Projekte, um mittelst Schöpfmaschinen das schmußige Wasser des gewöhnlich sehr wasserreichen Stromes auf die Ebene am hohen User zu leiten, blieben dis jest unausgeführt. Bei der langen Dauer des trockenen und heißen Sommers werden auch in Grusien, gleichwie in den Nachbarländern Persien und Armenien, ohne künstliche Bewässerung nirgends bedeutende Resultate erzielt. Sogar die Weingärten bedürfen in den Monaten Junius und Julius einer drei bis viermal wiederholten Bewässerung, ohne welche sie keine Trauben liesern würden.

Die Ansiedlung deutscher Auswanderer bat in Georgien eine namhafte Aenberung bes Breises so mancher Brodufte bewirft. Bevor die schwäbischen Bauern ihre erfte Rartoffelernte zu Martte brachten, wurde bas Bud Rartoffeln mit 41, Gilberrubel bezahlt, jest toftet baffelbe 30 Ropefen; ein Bfd. Butter toftete früher 1 Gilberrubel, jest 25 Ropeten; ber Saber war in diesem Lande früher eine fast unbekannte Betreideart. Die vornehmen Ruffen bezogen denselben für ihren Marftall von den Safen des ichwarzen Meeres und bezahlten für den Tichetwert drei Silberrubel; es berrichte im Lande die fige Idee, daß der Saber im grufischen Boden burchaus nicht gebeihe. Die beutschen Coloniften versuchten demungeachtet die Cultur biefer Getreibeart, erzielten einen gang ichonen Erfolg und jest erblicht man Saberfelber in ben meiften grufischen Thalern; ber Breis ift auf 8 Abafen gefallen. Im Gangen find die Abgaben, welche die deutschen Colonien an die Krone leiften, fehr gering, felbft im Ber-

gleich mit den Stenern der Gingebornen. Jedes erwachfene mannliche Individuum bezahft 4 Rubel 42 Ropeten Ropffteuer, und für den Schulzen 20 Ropeten Silber monatlich. Außerbem noch Stener für den Schnflehrer und andere Bemeindepoften; bagegen werden fammtliche Bfarrer von der Im Nabre 1833 ward an die Evlo-Regierung besoldet. niften bas Anfinnen gestellt, ihre gange Kronschuld, welche fle bei Befignahme ihrer Canbereien übernommen, innerhalb 90 Jahren zu tilgen. Obichon biefe Forberung ber ruffischen Regierung einer Rudgahlung ber bedeutenben Roften und Auslagen, die fie durch lleberfiedlung biefer Auswanderer von Deutschland bis jenfeits bes Rankafus übernommen, feineswege unbillig war -- Grundsteuern bat man von den beutschen Colonisten bis jeht noch gar nicht gefordert - fo petitionieten boch fammtliche Gemeinden bagegen. Bie die ruf= fifche Regierung für die deutschen Unftebler flets besondere Borliebe, Nachficht und Bohlwollen gezeigt - jur Steuer ber Babrheit muffen wir ihr diese Gerechtigkeit widerfahren laffen, wenn auch einzelne ihrer Beamten fich ohne ihr Biffen bochft brutal gegen bie Colonien benommen - fo fanden die Borftellungen der Deutschen auch diesmal milbe Berudnchtiqung in Betereburg und die Forderung wurde seitdem nicht wiederholt.

Unter der Bevöllerung von Reu-Tiffis erregte meine und meines ungarischen Geschrien Anwesenheit geringe Auswertsamseit. Für alles was außerhalb ihres nächten Ideen-treises vorgeht, zeigen die schwäbischen Bauern gar kein Interesse. Von Armentern, Georgiern und Tarbaren wurden meine Instrumente und natuchiskorischen Sanwalungen stets neugierig begasst, und des Fragens über den Zwed derselben war kein Ende; meine beutschen Kandsleute zeigten sich da-

gegen frumpf und gleichgultig. Beit auffallenber und fcmeralicher war mir, daß fie auch von der lieben alten Beimath gar nichts ju wiffen begehrten. 3ch unterhielt mich mit ihnen, wenn Sipe und ftarter Regen mich in meinen taglichen Exturfionen ftorte, oft ftunbenlang über alle Gegenftanbe, die ihnen nahe lagen. Sie erzählten unendlich viel von ihren Schicksalen, von dem Ueberfall der Rurden und Berfer im Sahr 4826, von ben religiofen Bermurfniffen ibrer Gemeinden, vom Pfarrer, Infpettor und Generalgouverneur, aber nie fragten fie mich: wie es dabeim im beutschen Baterland ftebe. Ueber Georgier, Armenier, Tartaren und ihre Beife zu leben und zu handeln theilten fie mir ungab-, lige Einzelnheiten mit, von ihren Landsleuten babeim in ben Thalern ber schmabischen Alp haben fie nie gesprochen. Und doch waren es erft 28 Jahre, feitbem diefe Deutschen ihr Baterland verlaffen! Diefe Gleichgultigfeit, diefes gangliche Bergeffen von all' bem, was einem Bolt mindeftens als Erinnerung lieb und theuer fein follte, wenn es daffelbe auch als Befit für immer verloren bat, bat mir weber gethan, als ber Anblick ihrer gegenwärtig ziemlich gunftigen Lage mich erfreute.

Die Gemeinde von Reu-Tiflis besteht nur zum geringern Theil aus Separatisten; die Mehrzahl war der Kirche und ihrem Seelsorger treu geblieben, und sah mit einer gewissen Berwunderung auf die steigende Exaltation ihrer Landsleute, die sich von der Kirche losgesagt hatten. Rurze Zeit vor meiner Ankunst in Reu-Tissis hatte das Erscheinen eines Kometen, dessen Schweif an dem reinen Himmel Georgiens durch eine trockene, hochst durchsichtige Atmosphäre gewiß viel deutlicher sichtbar war als selbst in den süblichen Ländern Europas, die Austregung der Separatisten auf eine

unbeschreibliche Beife gesteigert. Diefe Leute, Die fonft ftets burch unverbroffene Arbeitsamkeit fich vor ben übrigen ruhmlich auszeichneten, ftellten ploplich all' ihre landlichen Arbeiten ein und beichloffen Saus und Gof zu verlaffen und nach Nerufalem zu ziehen, ba ber Untergang ber Welt gang nabe fei. Den jungften Tag im gelobten Land zu erwarten, foien ihnen eine beilige Bflicht; einzelne wollten bie und ba an der Richtigfeit der gangen Sache zweifeln, aber die Beredtfamfeit bes Schneiders Daniel Meier, des exaltirten Borfigers ihrer Betftunden, brachte bald die Bedenten felbft ber Ungläubigften jum Schweigen. Als vollends noch bie Rachricht einlief, daß der frommen Frau Spohn in Ratharinenfelb - fie galt bort in bem Sauptfige ber Separatiften für eine Bropbetin - ber Beiland im Traum erschienen sei und zur Banderung nach Balaftina in den beftimmteften Borten fie aufgefordert habe, murbe ber Rappel allgemein. Gelbft ans den Reihen derer, welche es bisber noch mit der Rirche und dem Bfarrer gehalten und das überspannte Treiben der Separatiften migbilligt hatten, traten von Tag ju Tag einzelne Individuen, mitunter gange Familien zu ben Banderluftigen über. Bon fruh bis fpat wurde in ihren Bufammentunften ju Reu-Tiflis, Alexandersborf und Ratharinenfelb gebetet, gefungen und der craffefte Sie boten ihre gange Babe feil, um Unfinn geschwätt. ihre Schuld an die Rrone ju tilgen; den Reft wollten fie an die Armen im Lande verschenken. Denn fie hielten es für ihre Pflicht tein Gelb auf diese Reise mitzunehmen, ba ber Beiland ibnen versprochen habe, fie mit Manna gu fpeifen; ben Rometen, fagten fie, habe ihnen Gott als Begweiser nach Jerufalem gefandt!

So fand bie Sache, als ich mit meinem Begleiter im

Baufe bes alten frangofifden Beteranen mein Quartier nahm. Bean Baul mar ber einzige Ratholit im Dorfe; Anbacht war eben nicht feine ftartfte Seite. Er ging felten gur Rirche und gestand offenbergig, bag ihm eine beitere Mahlgeit mit feinen frangofifchen Landsteuten aus ber Stabt, wo ein Alaschen bes beften Rothen aus Rachetien bie frohe Laune und Plauberluft Diefer gludlichen Frangofen belebte, weit feligere Empfindung gewähre, als wenn er feinen Bfaffen bie Deffe brummen und die separatiftischen Rachbarn Tagelang fromme Beifen aus bem alten Burtenberger Gefangbuch fingen bore. Erop biefer entschiedenen Abneigung bes Beteranen gegen bas frommelnde Befen und ben Dofticismus ber Separatisten war in ben letten Tagen Jean Bauls jungfter Sohn ju ber Sette übergegangen; ber Bater war barüber minder ungehalten als Mutter und Schwestern, bie ihren hauslichen Jammer fogleich bem Berrn Pfarrer melbeten. "Benn's dem Buben ernft ift" - außerte ber Beteran fehr ruhig -- "fo wird er fich unter diefen frommen Leuten beffern und feinem Bange gum Leichtfinn und gur Lieberlichkeit entfagen: "J' aime mieux le voir devot que bambocher!" Aber," feste er mit forglicher Miene bingu, "ich traue dem losen Buben nicht und fürchte, daß er etwas gang anderes babei im Schifbe führt als meine Beibslente fich einbilden." Der argwöhnische Bater batte richtig geseben; es war nicht die Sehnfucht nach Jerusalem und bem jungften Tage, sondern nach bem hubschen Gefichtchen ber niedlichen Tochter eines von ben Chorführern ber Separatiften, welches ben Sohn meines hauswirths jum Auschluß an die wanderluftigen Geparatiften bewogen. Der achtzebnjahrige junge Menfch mar überhaupt auf habsche Dabchen in absonderlicher Beise erpicht, woan bas frangoniche Blut,

bas georgische Rima und ber feurige Rachetier, ben er gan gerne ans dem väterlichen Reller beimlich zu nippen pflegte, bas ihrige beitragen mochten. Die meiften jungen Bauernburfche in diesen schwäbischen Colonien beirathen bereits im Alter bes jungen Frangofen, und diefer wollte binter bem Beifpiel ber andern nicht aurudbleiben. Der alte Jean Baul aber, der außerdem noch vier Rinder auszusteuern batte, prefurte bamit teineswegs und meinte, ber Gohn tonne fich wohl auch nach bem vaterlichen Beifpiel bis zu reiferen Benige Tage fpater gingen bes Bete-Jahren gebulben. ranen Beforgniffe in Erfüllung; anfangs hatten bie frommen Separatiften ihren jungen Rachbarn als ein verirrtes Schaf mit Freuden in die trene Seerde aufgenommen. mußten fie ju ihrem bittern Aerger bemerten, wie der junge Brofelpt, ftatt feine Seele in ber allgemeinen Andacht ber übrigen aufzulofen und auf Daniel Meiers, bes Bibelvorlefers. Worte mit Erbauung zu boren, nur nach dem blonden Liesli bes alten Beit hinüberschiele. Gewisse Meußerungen des leichtfinnigen jungen Mannes gaben ihnen zu ihrem Schreden tund, bag fie einen jungen Bolf im Schafvelze An einem Sonntage, mo es in ibre Mitte aufgenommen. ber junge Buriche mit bem Liebaugeln nach bem hubichen Liefli gar ju unverfchamt trieb, platte die falbungevolle Entruftung ber Berfammlung los; eine alte Betfcwefter gab bas Signal, die Beiber ichrieen, die Manner pacten ibn beim Fell, und ber junge Jean Paul flog unter traftigen Rippenftößen zur Thure hinaus.

So tam ber verlorne Sohn zurud in das eiterliche haus; aber ber Empfang, ber ihm bort zu Theil wurde, entsprach nicht bem seines Borgangers in der alten Legende. Denn ftatt schoner Rleiber und einer ledern Mablgeit hatte

ihn dort saft eine wohlgepsesserte Brügelsuppe überrascht, wenn die Mama, die Schwestern und mein mitleidiger Ungar nicht all' ihre Ueberredungskunfte ausgeboten hatten, die väterliche Size unsers Beteranen von der großen Armee zu moderiren; so kam er noch glücklich weg mit einer kleinen Sündstuth von Borwürsen und Casernenschimpswörtern. Bon seiner Bilgersehnsucht nach Jerusalem schien der junge Ansstedler seit diesem Tage radical curirt und sein zärtliches Derz, das vor wenigen Tagen einzig nut für des alten Beit's Lischen pulfirte, wandte sich bald einer andern Dorfsschon zu, deren stämmiger Bater, ein abgesagter Feind der wanderlustigen Schwärmerei jener Secte, dem alten Spruche: "bleibe im Lande und nähre dich reblich," huldigte.

Mein Bunich, bas feltsame Treiben jener Sectirer in ber Rabe ju beobachten, veranlagte mich ju einem Besuche im Saufe bes Schneibers Daniel Meier; ich fand bei ibm fünf Familien, welche auf holzernen Banten fagen und einen eintonigen religiofen Gefang ableierten. Reine Bitte, an ihrer Andacht Theil nehmen zu durfen, wurde gerne gewährt und fie fuhren mit Beten und Singen fort, ohne fich burch meine Unwesonheit im geringften ftoren gu laffen; bann machten fie eine Baufe und Daniel Meier las aus der Bibel Er batte ein ausdrucksvolles Genicht, länglich und hager, von gelblicher Farbe, eine fpitzige, unten fart abwarts gebogene Rafe, ein fpiges Rinn; feine Stirne gog er beständig in Falten wenn er redete. Der Ausbruck feiner Buge verrieth ein geiftiges und forperliches Leiben. Er fchien abgeharmt und fruh gealtert; neben ihm fagen am Tische vier andere Männer. Die Beiber und Madchen in einiger Entfernung, alle gleichmäßig in blaugeftreifte Reuge gefleibet. Unter ihnen bemertte ich ein liebliches Maddengenicht, in

welchem ein Bug von Friede, Sanftmuth und Unschulb. Bie bedauerte ich bas arme Rind, bas in diefes fdmarmerische Treiben so unbewußt hineingezogen worden! Als beim Lefen des Evangeliums Deier an die Stelle tam, wo es bieß: ..in der Racht da er verratben warb" u. f. w., erflarte ber Borlefer, bag auch fie nach Jesu Beispiele bas Abendmabl funftig nur bei Racht nehmen mußten. biefer Belegenheit ereiferte fich ber fromme Schneiber gegen die Geiftlichen, die er beschuldigte vom mahren reinen Chriftenthum gar viel weg geschnipfelt zu haben. Giner feiner Rebenmanner außerte einmal: "ber Belt Freundschaft ift Gottes Reindschaft." Frauen und Dabden borten mit ftummer Andacht zu, mabrend einer ber anwesenden Jungen trot ber vaterlichen Ermahnung ein mehrmaliges Gahnen nicht unterlaffen tonnte. Daniel Deier, welcher unftreitig ein gewiffes Redetalent befaß, verfiel ein vaarmal in fille Gedanken und feufzte tief auf. Bulett wurde wieber gefungen und ich jog nach breiftundiger Anwesenheit, gmar nicht febr erbaut, aber doch nicht ohne innere Bewegung über die feltsame Rarrheit dieser armen Landsleute, von dannen.

In den Monaten April und Mai machte ich in der Umgegend von Tistis viele Extursionen nach verschiedenen Richtungen öfters zu Pferd, häusiger zu Fuß, bald in Begleitung meines Reisegefährten und der beiden Rosalen, welche der Generalstatthalter mir zur Unterstützung beigegeben und denen ich das Sammeln von Thieren und Pflanzen lehrte, bald auch allein. Das Wetter war im April fast so unbeständig als in Deutschland. In der ersten Sälfte dieses Monats hatten wir einige Tage von wahrer Sommerschwüle, bann folgte ein heftiger Wind, welcher im Kurthale die größe

sere Salfte bes Jahres hindurch weben soll und wegen bes argen Staubes, den er in Bolken mit sich emporreißt, den Bewohnern der Stadt Tiflis zur argen Plage wird. Am 46. April trat plöglich wieder ziemlich heftiger Frost ein, die Lachen waren mit einer Eisbecke überzogen, die Rebenblüthen und die jungen Kartosseltriebe gingen zu Grund. Darauf folgten andauernde Regentage, welchen sodann der eigentliche Frühling folgte. Auf den Inseln des Kur unterhalb Listis und an den nächsten Ufern des Flusses fand ich am 40. April die meisten Fruchtbaume mit zartem Grün und die Pfirstabsaume bereits mit Blüthen behangen, während die Bäume bei der Colonie Reu-Tissis und die Bappeln in der nächsten Umgebung der Stadt noch völlig blätterlos waren.

Bis ju einer Entfernung von 8 bis 10 Werften ift die Umgegend von Tiffis ziemlich tahl und mit natürlicher Bfangenbede nur an wenigen Stellen reicher befleibet. Balber fehlen bis zu einer halben Tagereife, treten aber bann im Norben und Gudweften um fo prachtiger auf. des Kur oberhalb Tiflis find ziemlich hoch und fteil. Berfuche, bas Baffer auf bie angranzende trodene Cbene funftlich zu leiten, blieben bis jest ohne Resultat. auch die Pflanzenarmuth, die geringe Fruchtbarteit Diefer Flache. Ein Alluvialboden, welcher im Durchschnitt 3 bis 4 Auf machtig ift und auf welchem die Stadt felbft fteht, bildet die oberfte Formation. 3ch fand in demfelben Rollfteine, welche fehr verschiedenen Felsarten angehören. Fluß hat dieselben zwischen Gori und Tiflis allenthalben in ben Thalern abgefest zur Beit, wo berfelbe noch tein geregeltes Bett durch die Relsen gebrochen hatte und mit feinem Baffer bie gange Thalweite wie einen See ausfullte. Unter Diefen Alluvialschichten liegt ein Conglomerat mit thonigem

Bindemittel, welches aus einem Riederschlag gerriebener alterer plutonischer Felsarten entstanden zu sein scheint. In dieser Formaiton sind Pflanzenversteinerungen und Roblennester eingeschiossen. Die Begetation scheint dieser Felsart wenig gunftig zu sein.

Gegen Mitte des Aprilmonats fing die niebere Begetation an, mehr Leben und Mannigfaltigfeit ju zeigen. 3ch fand auf ben Bergen ber nachften Umgebung von Tiflis Tulpen, Opaginthen, Brimeln, Schwertlilien, Dieselben Bflanzeugeschlechter wie in Deutschland, aber die Arten maren verschieben. Auch die niedere Thierwelt erwachte allmählig aus dem Binter - ober Puppenfchlaf. Biemlich viele Arten pon Dorcadion, Meloë, Staphylinus, Cetonia, pes, Chrysomela zc. zc., frochen auf bem trodenen Schieferboben ber nachften Berge im Sonnenichein. Nedern lief Carabus maurus in großer Bahl. Alle Schmetterlinge waren befannte Arten, welche auch in Deutschland baufig portommen: Papilio cardamines, Latonia, Machaon 2c. 2c. Auch Reptilien liegen fich allenthalben feben, mo bie Frühlingssonne fie hervorlodte. Schlangen waren noch felten, aber Eidechsen sehr verschiedener Art fletterten in großer Rahl an ben nadten Relsmanden; ber große graue Stellio caucasicus war einer ber haufigsten, ließ fich aber nicht leicht erhaschen. Bon Bogeln war besonders die Rahl ber Raubvögel außerorbentlich groß. Den ganzen Tag machten biefelben Jagd auf die Bachteln, welche in der zweiten . Balfte bes Aprile in ungeheuren Schwarmen aus bem Guben anlangten. Der Durchjug ber Bachteln, beren Jagb in ber nachsten Umgebung ber Colonie Reu-Tiffis uns nicht wenig ergoste, bauerte bis in bie erften Tage bes Dai. Am 5. Mai war ber lette Bug vom Rurthale weiter gegen

ben Rautafus geflogen und mit ibm verschwanden plotlich auch die vielen Falten, welche ben Bachtelgugen gu folgen fceinen, wie bie Baififche ben Baringen. Bon Raubvögeln schoffen wir den agyptischen Aasgeier, Cathartes percnopterus, ben großen weißtöpfigen Beier, Vultur fulvus, und ben in Europa seltenen Falco tinnunculoides. Begen Enbe bes Aprilmonats tamen die iconen buntfarbigen Bienenfreffer Merops apiaster, in ungeheuren Schaaren geflogen und ichwarmten auf allen Sausbachern und Baunen. Flug Diefes prachtigen Bogels, der in feinem farbenreichen Rederschmud fich wie ein aus ben Tropengegenden verirrter Fremdling ausnimmt, gleicht bem ber Schwalbe. Benn ber Rordwind durch das Thal braufte fah ich biefe Bogel auf ben Bufchen fich bicht gufammen brangen, ale wollten fie fich gegenseitig erwarmen. Man tonnte ba mit Bogelbunft leicht ein Dugend mit einem einzigen Schuf tobten. einige Bochen nach ben Bienenfreffern erscheinen in ber Regel Blautehlchen und Rofenftaare, welche jedoch nicht jedes Jahr bis an ben fublichen guß bes Rautafus fich verirren.

## IV.

Pfingstfeier in Tiflis. — Ein Auswandererschidfal. — Besuch in ber beutschen Ansiedlung Elisabeththal. — Religibse Sectiver. — Ein botanisirender Schmied. — Reise nach Ratharinenfeld. — Eine Spisode aus dem russischen persischen Arieg. — Das Schidfal der Separatisten.

Als ich am Morgen des Pfingstsonntages in Begleitung eines deutschen Ansiedlers die georgische Hauptstadt verließ und den Bergpfad hinanstieg, der nach der Colonie Clisabeththal führt, verkündigte so eben der ehrwürdige Dom der Metekhi den Beginn der kirchlichen Feier. Sie ist die älteste unter den Kirchen in Tistis und behauptet als solche den Borrang im Dröhnen und Summen noch vor der russischen Kathedrale Sion. Auf steiler Bergeshöhe schwebend eine "Rachdarin des Donners" hat die Glode der Metekhi einen Ton von eigenthümlicher Melancholie, nicht majestätisch klingend wie das Geläute von Rom und Lissabon, nicht friedlich, nicht lieblich tönend, wie das Glöcklein eines Dorskirchleins in einer schwädischen Gau oder eines Alpenthals von Tyrol. Das Trauerlied ihrer eignen Geschichte scheint sie herabzuweinen auf den Strom und auf die uner-

schütterten Bauwerte der Ratur an seinen Ufern, welche seit vierzehn Jahrhunderten alle Schicksalsphasen jenes Wertes von Menschenhand, den Jugendglanz, den Verfall und die Entheiligung der Metekhi durch die tempelschänderische Wuth moslemischer Barbaren als stumme Zeugen betrachteten ohne zu wanten, ohne weich zu werden.

Bir hatten die Sobe erreicht, wo der Tawtiffi, ein reigender Gebirgebach, in luftiger Springfluth durch grunes Buschwert murmelt und die von einer plutonischen Cataftrophe zerriffenen Felfen fich öffnend, einen wunderbaren Fernblid auf ein bochberrliches Panorama enthullen. gange Amphitheater ber georgischen Ronigsfladt mit ihren Rirchen, Burgen, Balaften und Ruinen und bas große 3m Bintergrunde Thal bes Cyrus liegen zu meinen Rugen. thurmt fich ber Raufasus leuchtend in der Silberglorie feiner ewigen Schneehörner, feiner Firnen und Gleticher in unbeschreiblicher Majestät empor. Ich lagere mich unter einer Blatane, um bas wunderbare Bild noch ein paar Augenblice ju genießen und trope ber Ungeduld meines Begleiters, ber fich mehr nach Weib und Rind babeim als nach der Augenweide malerischer Bunkte febnt.

Die Morgensonne zittert durch die Luden des Platanendaches und über dem Amphitheater der alten Königsstadt wölbt sich der glänzende Krystallbogen in blauer Klarheit, alle Details der großartigen Scenerie bestrahlend.
Bon der Festung donnern die Geschüße und verkunden den
Ausgang des Statthalters zur Kirche. Es geht in den
Städten diesseits und jenseits des Kaukasus nichts von einiger Bedeutung vor, nicht einmal ein friedlich religiöses
Fest, ohne daß die Basstimme des russischen Kriegsgottes
sein Wörtlein mitrede. Der Donnergruß der Kanone wird

von dem Gelante der Kirchen, Aloker und Kapellen Klingend, dröhnend, summend accompagnirt und dieses eherene Setone, vom dreifachen Felsenscho wiederholt, scheint nicht ben Lebenden zu gelten, nicht "zum herzinnigen Bereine die liebende Gemeinde zu rusen" wie es im deutschen Glodensliede heißt. Die Geister der Gemordeten, welche um die blutgetränkten Trümmer schweben, scheint des Geläutes Kirch-hosmelodie zur Ruhe zu laden.

In den Gloden von Tiflis elegische Rlagestimmen zu boren barf nicht befremben. Alles von Troja, Jerufalem und Rom erlebte Bebe wiegt bas seinige taum auf. Rein Ort ber Belt bat fürchterlichere Tage erlebt, bat mehr Brand, Blut und Grauel gefeben, als die Ronigestadt am Rautafus, und wenn jeber einzelne Glodenton bem frommen Andenten einer Seele galte, beren Leib die fanatifche Buth ber Mörderbanden Timur's oder Aga = Mahomed = Rhan's hingeschlachtet, ich weiß nicht wie lange die Glocken ruhelos forttonen mußten. . . . Dit Gedanken, welche schwerlich jener buftern Bergangenheit und den Ahnenleiden, um welche die folgenden Generationen fich in der Regel wenig grämen, zugewendet find, feben wir die bunt und prachtig gefleideten Georgier gur Rirche gieben, Die Danner im malerischen Sangarmelgewande, die Krauen von der weißen Tichabra Die ruffifchen Uniformen, die fcnurrbartigen Rofaten gieben gur Rathebrale Gion. Dort flimmern bie Rergen, bort tonen aus unfichtbaren Reblen icone Mannerdore, bort werden Aniee gebeugt und Rreuze gefchlagen und ein Briefter mit wallendem Bart und golbstrogendem Gewande erhebt vor bem ichwarzen Altar bie Stimme jum Gebet.

Laff't die Gloden brohnen - laff't fie gieben nach ben biedem Airchenhallen - laff't die Glaubigen wortreiche Ge-

bete summen! hinaus in das grenzenlose Gottesbaus, wo ein blauer Dom von anderer Majeftat fich über grune MItare wolbt, wo eine Leuchte von anderer Rlarbeit die Andacht der größten Gemeinde bestrablt, wo statt dumpfer Gloden Bogellieder jubeln, wo die Lerche ftatt bes Briefters betet! Leichten Bergens riffen die Wanderer fich los von bem Gemalbe ber Bfingftfeft feiernden Stadt und fcritten ruftig und in jener gludlichften Seelenstimmung, welche bie Krifche eines beitern Sommermorgens fo leicht hervorruft, über Berg und Thal, durch Bald und Biefe. Einer von beiden wenigstens fuhlte fich fo felig wie in Sofmann's Mährchen jene Rinder des Herrn von Bratulheim, als fie bem Magifter Tinte und feiner engen Stube entlaufen maren und braugen wieder den Engel ergablen borten und ber Sonne in's behre Antlit ichauen durften, deren Blid voll Licht und Liebe Bedeutungevolleres fagt, als uns Pfaffen und Dottoren feit Jahrtaufenden lehren.

Sottfried Frankh, — so hieß der Colonist, der mich begleitete, — war aus Weinsberg gebürtig. Obwohl noch im rüstigen Lebensalter, auch gesund und kräftig von Ratur, war der Mann doch vor der Zeit ergraut und gealtert. Anstrengende Arbeit und widriges Schicksal mögen dazu gleichmäßig mitgewirkt haben. Mephisto's Recept, das vorzeitige Altern auf natürlichem Wege durch harte Arbeit zu curiren, erregt, so bestimmt wie es gegeben, einigen Zweisel in des Teufels medicinische Brazis. Nach unserer Ersahrung werden Bauern und Taglöhner, die sich schwerer Arbeit unterziehen, in der Regel nicht älter als Städter, welche nicht durch Hacken und Graben ihr Brot verdienen. Wir kennen aus der Geschichte so viele Staatsmänner, Gelehrte und Dichter, welche bis in das höchse Lebensalter

Rörperfrifche und Beiftesfraft bewahrt haben. Bir brauchen. aus ber neuesten Beit nur bie Ramen Talleprand, Metternich. Soult, Chateaubriand, humbolbt, Gothe ju nennen. Unter ben arbeitenden Boltstlaffen finden wir in den achtziger Jahren nicht viele folder Rörper. Auch die Sandearbeit erheischt ein gewiffes Daß und volle Sorglofigfeit, die dem unbemittelten Bauer ober Taglohner nicht gegonnt ift. Gottfried Franth hatte in feinem Leben mehr Gewitter- und trube Regentage als beitern Sonnenschein gesehen. Rummer, Sorgen und erschöpfende Arbeit hatten feine Saare früher gebleicht, bagegen auf feinen Beift eber wohlthatig gewirft. Er hatte nicht bas buselige Phlegma, ben gedrudten Berftand und Die robe Form der Mehrzahl feiner ichmabischen Landeleute. Die Wogen des Schicksals, welche ihn vielfach unter Menschen umbergetrieben, hatten ihm eine geschliffene Form Er glich mehr einem Städter, redete gut und verlieben. verftandig und die Erzählung feines Lebens, die er mir während unserer Banderung nach Glifabeththal zum Beften gab, gewann ihm meine gange Theilnahme.

Frankh hatte das Seilerhandwerk, die Brosession seisnes Baters gelernt. Mit achtzehn Jahren trat er in die Armee, wurde Artillerist, machte mit den Contingenten des Rheinbundes die Feldzüge gegen Breußen und Oesterreich mit, wurde zweimal verwundet und verdankte bei Bagram dem Ballaschhieb eines österreichischen Dragoners, der seinen Ropf arg erschütterte, daß er verabschiedet wurde und somit dem bösen Feldzuge 1842 und dem kalten Bade in der Beresczina entging. Darauf durchzog er als Handwerksbursche Deutschland und die Schweiz und kehrte, als Besteiungskämpse und Kriegsnoth vorüber, in die Heimath am Reckar zurück. Dort war sein Sinn nach jenem natürlis

den Biel gerichtet, welches nicht nur jebem ehrlichen Schwaben, fondern ben Menschen aller himmelsftriche, als Gipfel ber Buniche vorschwebt: im Lande zu bleiben und fich redlich ju nahren, einen Berd fich ju grunden und ein Beibden zu nehmen. Wenn in feinem Lande Deutschlands fo viele Auswanderer die Beimath verlaffen, wie in Burtemberg, fo ift ber Grund boch teineswegs naturliche Banberluft, wie bei dem Tyroler und Armenier, sondern die Schwierigfeit, fich ju ernahren in einem übervolferten Lande, bie Sinderniffe, die man ihm von Amtswegen entgegengefest, ein beliebiges Gewerbe nach feiner Rraft, nach feiner Fabigfeit zu betreiben. Gottfried Franth's alterer Bruder batte bes Baters Geschäft übernommen, er felbft war ohne Bermogen und durfte weder Meister werden, noch fein Liebchen beirathen. Drei Jahre lang waffnete er fich mit Gebuld; sein liebes Gretel war auch ein Muster von hingebung. Bergeblich waren alle Schritte, alle Bittgesuche, selbst die Thranen der Geliebten, Die des Burgermeifters vergilbtes Aftenberg nicht erweichten; es war mafferdicht. Gottfried's leiblicher Better, ein Geiftlicher, ber eine fette Stelle hatte, verweigerte ihm jede Unterftugung. In ber außerften Roth entschloß er fich zur Auswanderung und hoffte fein Gretel leicht zu überreden, daß fie Bohl und Bebe in der Fremde mit ihm theile. Doch hierin taufchte er fich. Das Dadden hing mit Liebe an Beimath und Eltern und der Gebante, fie nie wieder zu feben, fiel ihr fdwer auf die Seele. Sie tampfte mit ihrem Entschluß, aber bie Abneigung gegen die Fremde, die Angst vor dem ungewissen Loos der Aufunft, bie Mahnungen ber Eltern, bie gischelnben Bungen ber Bafen und Freundinnen, den Gottfried, der gwar brav. aber eben ein armer Schluder und Bechvogel fei, laufen gu lassen und einen vermögendern Freier die Hand zu reichen, trugen zulett den Sieg davon. Gretel wurde dem Gottfried untreu und heirathete einen ziemlich bejahrten Amtsschreiber, den sie früher nicht leiden mochte. Seine's bekannter Knittelvers ist zwar zum Gassenhauer geworden, aber kein anderer besingt mit solcher Einsachheit so tief-wehmuthig jenes täglich wiederkehrende menschliche Leid:

"S' ift eine alte Geschichte, "Doch bleibt fie immer neu "Und wem fie just passiret, "Dem bricht das herz entzwei."

Buft fo erging's dem armen Beinsberger Seiler, welder bisher ben Unbilden des Schidfale mit ftarter Seele getrott hatte, nun aber von Liebesschmerz gefoltert an Richts bachte, als fich ben Strick um den eigenen Bals ju breben. Bum Glud burchzogen damals die ruffischen Agenten, welche den Strom der deutschen Emigration nach Subrugland leiten follten, Burtemberg. 3bren goldenen Berbeigungen von einem gelobten Lande jenseits bes ichwarzen Meeres arbeitete die religiose Ueberspannung der sogenannten Separatiften in bie Bande. Diefe fdmarmerifche Secte hatte von der Rirche fich losgefagt, prophezeite ben baldigen Untergang der Belt und wollte deshalb ju Land nach Jerufalem auswandern, um dort das Rommen bes jungften Tages zu erwarten. Gottfried Frankh fcblog fich bem Buge diefer überspannten Leute an, obwohl er an all' den schwarmerischen Unfinn nicht glaubte, und wanderte mit ihnen die Donau hinab durch Sudrufland über ben Raukafus. Als fie nach vielen Drangfalen Georgien erreicht hatten, mußte Dermolow fie jum Bleiben zu überreden. Der Beinsberger Seiler fiebelte fich in Elisabeththal an, wurde Bauer und heirathete eine arme

Baise, deren Eltern kurze Zeit nach ihrer Ankunst dem fremden Klima erlagen. So war es ihm vergönnt, sich in der neuen Heimath jenseits des Kaukasus das zertrümmerte Lebensglud wieder aufzubauen, und sich seinen Herd und seine Familie zu gründen, die ihm die alte deutsche Heimath grausam versagt hatte.

Benn ich hier das einfache Schickfal eines Ausgewanberten nach beffen eigner Schilberung etwas umftandlich nacherzähle, fo geschieht es, weil daffelbe auf gewiffe Charatterguge ber beutschen Emigranten ein eigenthumliches Licht wirft. Bahrend feche voller Stunden plauderte er von vergangenen Beiten und nur ein einzigesmal ftellte er an mich eine Frage über den heutigen Buftand in Deutschland und wollte wiffen: ob es dort noch immer fo fchwer halte, fein täglich Brot zu verdienen, ob auch noch jest babeim nicht Seder beirathen durfe, ber Luft und Liebe bagu fpure? Unbere Coloniften in Elifabeththal fragten mich: Bablt man in Deutschland dem Konige noch immer fo viele Steuern ? Alles Uebrige intereffirte fie gar nicht, am wenigsten politie fche Gegenstände und am allerwenigsten bas Schickfal bes beutschen Reiches. Selbft nach bem biden Schwabenkonige und dem Raiser Rapoleon, deren Tod die wenigsten fann-Rur ber engfte Rreis, in bem fie ten, ward nie gefragt. gelebt, nur die nachften Berhaltniffe, die fie perfonlich betrafen, erwedten bei ihnen noch einige Theilnahme. fried Frankh hatte kein Wort des Unmuthes gegen die Franjosen, welche die Schreden des Krieges nach Deutschland gewälzt, noch gegen ben biden Despoten, unter beffen Tyrannei damals bas Schwabenland feufzte. Aber ben Beinsberger Burgermeister hat er nicht vergeffen, daß er ihm bas Meifterpatent abgeschlagen, seinem geiftlichen Better bat er es

uicht vergeben, daß er ihn im Elend darben ließ und dem Gretel wird er's am jungften Tag noch verdenken, daß es den Amtsichreiber beirathete.

Die deutsche Colonie Elisabeththal liegt 25 Berfte oftlich von Tiffis in einem engen Thal und fündigt ihre Rabe burch eine reichere Begetation, burch eine lieblichere Land-Bobe Bufche von Corneliusfirfden, Bitterpapschaft an. peln und Saalweiden find die Borlaufer fconer Laubwalder, welche die nachste Umgegend bes Dorfes freundlich schmuden und fich viele Meilen weiter durch die Broving Comdetien fortgieben. Wie burch ben Machtspruch einer beutschen Titania verschwindet bier plöglich ber Orient mit seinen phantaftischen Bilbern, mit feinem glanzenden Elend und ftatt feiner ift ein Stud Deutschland bingezaubert in feiner hausbadenen Geftalt, aber auch in feiner gangen Bemuthlichkeit mit all' bem Segen, ber im Gefolge bes Rleis fes, des religiofen Sinnes und der Liebe jum Berd und gur Familie ift. Reine ftolgen Dofcheen = und Rirchenbauten, neben beren Bracht die armselige Bauernhutte nur eine um fo traurigere Figur macht, tein augenblendender But von Turbanen, Ralpate und goldgeftidten Bewandern, unter benen das Ungeziefer fich birgt, tein Flitterftaat von Divanpolitern und ichlechten Teppichen, die ein ichlechter Er= fat find für Froft und ichmale Biffen - fleine, aber schmucke und folide Baufer, die gegen jedes Better fcugen, im Innern gar wohnlich eingerichtet mit Rachelofen, Benbeluhr und sammernen Lehnstuhl, alles reinlich und behaglich, wie dabeim im Schwarzwald und am Redar. Reben bem Bausden ein fauberes Gartden ohne Blumen aber voll Biden und Bohnen, voll Salat, Ruben und Rrautfopfen. des Gartens ein Beinberg oder eine Biefe, oder ein ichones Saatfeld, nicht eine halbe Bildniß, wie fie oft bie Dorfer der Tartaren und Georgier umgibt.

Ein Mann arbeitet auf bem Felbe, er tragt nicht flatternbe Gemander von Seide oder toftbaren Stidereien. Er fieht möglichft unschön aus im groben Tuchfittel mit großen Rnopfen, in hofen von 3willich oder Bodsleder; er ift nicht von edlem Buchs, nicht leicht und gewandt in feinen Bewegungen wie der Orientale, sonbern außerlich plump und unbeholfen, dem Buffel abnlicher als der Gazelle. haßt er das traumerifche Nichtsthun, schafft brav ben gangen . Tag, schwingt Sense und Dreschslegel nimmer mube, bat bie Scheune und den Stall ftets mohl gefüllt und ihm fehlt nie der fraftige Appetit vor einer vollen Schuffel. nern bes Bauschens waltet feine geschminfte Schonheit nach georgischem Geschmad, feine folante, von der Tichabra umwallte Gestalt mit duntel fprühenden Augen und zierli= dem Saargeflechte, die auf ben Divan fich hinftredt ober auf der Terraffe in malerischer Attitude fitt. Die ftammige Geftalt der ichmäbischen Colonistenfrau ift mahrlich weder ichlant noch zierlich zu nennen, fie trägt ftatt ber bunten Seibe ein einfaches Rleid von Cattun ober Wolle, fie ift ein Basquill auf die Grazie, liebt aber auch nicht die weichen Divantiffen, ift die Gelbftherricherin in Ruche und Garten, flict, fpinnt und ftridt, wenn fie von ichwerer Arbeit ruht und "regt ohne End' die geschäftigen Sand" fo wie der deutiche Dichter bie beutsche Bausfrau malt. Es fragt fich. welchen der beiden fo grundverschiedenen Boltscharaftere, die bas Befchick in fo feltfamer Beife am Raukafus nebeneinander hingewurfelt, mehr Segen begleitet? . . . . . .

Das Dorf Elisabeththal bildet eine einzige breite Gaffe, in beren Mitte bas gelbe Rirchlein mit seinen schmuden Sau-

len feht und die Aussicht durch die ganze Länge des Ortes sperrt. Die weißen Sauschen haben Strohdächer, sind mit einem Gehege umgeben und sehen recht sauber aus, obschon sie minder zierlich sind als in der Krim. Die Colonie zählt 72 Wirthschaften und 90 Familien. An Holz und Wasser ift Uebersluß, aber der Boden ist für Setreide nur da ergiedig, wo er kunftlich bewässert werden kann. Auf den Bergabhängen, welche nicht durch Kanale durchschnitten sind, ist die Ernte ziemlich mager. Die Colonisten bauen Weizen, Gerste, haber und Kartosseln, und besigen auch hübsche Weinberge.

Elisabeththal ift durch Fruchtbarteit minder begunftigt als Ratharinenfeld und die übrigen ferner gelegenen deutichen Colonien, aber es bat por ben meiften ein gefünderes Rlima voraus. Die Bewohner find, wie die Anfiedler von Reu-Tiflis und Alexanderedorf, der Dehrzahl nach Burtemberger, welche in ben Jahren 1815 und 1816 theils aus religiofer Schwarmerei, theils aus Ungufriedenheit über Bewerbszwang und drudende Steuern ihr Baterland verließen. Der gelehrte Reisende Dubois bat nicht unrecht, wenn er fagt, bag es bie nachtonenben Schreden ber frangofischen Revolution und der Rapoleonischen Ariegsfurie gewesen, welche auf bas Gemuth und bie Bhantafie vieler Bewohner am Rectar eine fo wunderliche Wirtung gehabt und die fige Idee bes naben Untergange ber Belt, die Sehnsucht nach bem beiligen Sand querft in ihnen erzeugt habe - nur irrt er, wenn er meint, daß diefe ichwarmerischen Motive allein die herrichenden gewesen, daß Roth, Nahrungslofigteit, Gewerbebeichrantung, Steuerlaft und die Hoffnung, eine icho= . nere und gludlichere Beimath aufzufinden, diefe alltäglichen Bewegarunde deutscher Emigration, ju diesem maffenhaften

Bilgeraug nach bem Orient nicht eben fo entschieden mitgewirft hatten. Die Riederlaffungen, welche man ben Auswanderern in bem Steppenlande bei Ddeffa bot, tonnten fie nicht jum Bleiben reigen. Die von religiofer Schwarmerei Beruckten batten ftets Jerufalem und das beilige Grab por Augen, die materiell Gefinnten fehnten fich nach einem fchonen fruchtbaren Land mit milbem Klima, wo es minder mubfelig als babeim ju leben fei. Go ging biefer feltsame Bug im Jahre 1847 von den ruffischen Steppen nach bem tautafifchen hochgebirg unaufhaltfam weiter. Die ruffifchen Beamten legten dem Bug feine weiteren Sinderniffe in den Sowohl ber gläubige Bahn als ber beutsche Ursprung ber Banderer ftimmten die ruffische Regierung gur milben Rachficht. Trop der natürlichen Ragen-Antipathie genießt der deutsche Rame als der einer gebildeten, durch physische und geiftige Rultur ben Ruffen überlegenen Ration in Ruß-Jand Achtung. Bären die Banderer Slaven ober Tartaren gewesen, die ruffischen Beamten hatten wenig Umftande mit ihnen gemacht und fie wie gewöhnliche Bagabunden behanbelt, gleich ben Roggiern ober nomabinrenden Ralmuden, welche die ruffische Regierung ohne Umkande zur Entfagung ihrer Nomabengewohnheiten mit Gewalt gezwungen bat.

Unter unsäglichen Wiberwärtigkeiten und Muhsalen überschritten diese deutschen Emigranten den Kaukasus. Fast die halfte war dem Klima und den Reisestrapazen erlegen. Dennoch wollten die übrigen immer weiter nach Suden ziehen. Als sie in Tiflis angekommen, gaben sie den gut gemeinten Barnungen des ruffischen Statthalters von Georgien, der ihnen die Gefahren der Beiterreise durch das Land der Kurden und Araber vorstellte, leichter Gehör, als den Mahnungen des Generalgouverneurs von Südrusland,

der ihnen das Gleiche gesagt hatte. Die Krankheiten, die ausgestandenen Leiden hatten die ichmabische Sartnädigkeit etwas erschüttert. Budem gefiel ihnen bas transfaufafische Land, wo fie Berge, Strome, Bald und Biefe wie in ber schwäbischen Beimath fanden, wo fie Alles mehr anheimelte als in den troftlosen Steppen Subruflands. Sie sollten dieselben Bortheile genießen, wie jene deutschen Colonisten, welche 12 Jahre früher nach Gubrufland gezogen waren, follten jeder 35 Diffatinen Aderlandes und Wohnhäuser erhalten und in größeren Ortschaften beisammen angesiedelt werben. Doch felbft die Energie Dermolow's vermochte nicht,. ihnen das Bersprochene so fonell zu verschaffen, als fie es wunschten und bedurften. Da gab es viel Roth und Rlage und der eble Statthalter, der ein hochbergiger Mann, aber ein achter Ruffe mar und dem bas gange Befen ber gewandten und geschmeibigen Orientalen beffer aufagte, die Blumpheit und der Eigenfinn jener Einwanderer vom Schwabenland, mar biefer bald überdrußig. Doch erfullte er fein Berfprechen. Marienfeld und Betersdorf waren bie ersten deutschen Colonien, welche nur wenige Reilen von Tiflis in fehr fruchtbarer Lage erstanden und rafch empor-Ratharinenfeld ware vielleicht noch reicher und gludlicher, ohne ben schredlichen Ueberfall ber Rurben im Jahre 1826 mit Mord, Plunderung und Rinderraub im Elisabeththal blieb von diefer Ratastrophe ver-Gefolae. icont, ift aber minder wohlhabend, weil der trodnere, fteinige Boben mehr Zeit und Schweiß erforbert und doch nicht ben gleichen Segen gewährt wie das herrliche Thal von Ratharinenfeld.

Die religiöse Aufregung, welche gur Beit meines Aufenthalts in Georgien unter ben beutfchen Ansiedlern wieder so setssamen Sput trieb, hatte auch Elisabeththal nicht ganz verschont, obwohl es hier nur wenige von den eigentlichen Separatisten gab, in welchen die Wandersehnsucht nach Balästina mit der frühern Stärke erwacht war. Dagegen hatte ein von Mysticismus und geistigen Dünkel berückter Bauer, Namens Beble, sich Anhänger zu gewinnen gewußt und eine neue Secte gestistet, welche man die "Beblianer" nannte. Diese Leute hielten sich für die wahrhaft Erleuchteten und Auserwählten, sagten sich gleichfalls von der Kirche los und legten das Evangelium in ihrer Weise aus. Die Mehrzahl der Colonisten von Elisabeththal war nüchterner und hielt sich von diesem überspannten Treiben sern, welches in dem benachbarten Katharinenseld bald zu einer Katastrophe subren sollte.

Gottfried Frank, den ich während meines Aufenthaltes in Elisabeththal öfters heimsuchte, mißbilligte diese religiösen Zusammenkunfte, welche eine krankhafte Aufregung dis zur halben Tollheit steigerten, auf das entschiedenste, meinte aber, daß man die Leute ruhig ihren Weg gehen lassen möge, das Fieber werde sich von selber heilen. Der rufsische Bolizeisinspektor habe einst versucht, dasselbe auf rufsische Manier, d. h. durch Brügel zu curiren, aber die Leute seine dadurch nur noch verstocker, noch sanatischer geworden und hätten sich entschiedener als je von der Kirche abgewendet.

Der wadere Beinsberger war nicht gerade reich, boch zeigten haus, Scheune und Garten eine gewiffe Behabigkeit. Er hatte eine wadere hausfrau, nicht mehr jugendlich reizend, doch noch in den besten Jahren, fraftige Sohne und blühende Töchter. Als ich dem Frankh einmal fagte, wie es mich wundere, daß er, als glücklicher Gatte und Bater, des Weinsberger Gretel noch so lebhaft habe gedenken kön-

Nem, antwortete er: bas sei eben seine erste Liebe gewesen und die vergesse keiner, am allerwenigsten ein eigensinniger Schwabe. Mich erinnerte der Weinsberger Seiler an eine ächt poetische Gestalt in Berthold Auerbach's Dorfgeschichten, den Tolpatsch, der auch in der neuen Welt sein Marannele nicht vergessen konnte, obwohl es sich versundigt und ihm die Treue gebrochen. Auch der Tolpatsch dachte in Amerika, wo er sich einem neuen Liebchen verband, an die erste mit dem Seuszer zurud: "Aber ein Marannele ist die Mechthilbe doch nicht!"

In ber Colonie Glisabeththal wohnt ein intereffanter Mann. Ramens Frid, ber feines Bandwerts ein Schmied, nebenbei aber auch noch Landwirth und Naturforscher war. Er hatte ben ehemaligen Miffionar Sobenader von Beilbronn, einen eifrigen Botaniter, auf feinen Ausflügen begleitet und ihm eine bubiche Renntnig der Gewächse abgelanscht. Aufgemuntert und unterftust burch die Botaniter von Mostau und St. Betersburg entdedte er ziemlich viele neue Bflangen und brachte ein ungeheures Berbarium gu-Seine Gattin, eine junge Frau von überaus fammen. fanfter Gemuthsart, begleitete ihn bei feinen Ausflügen in Die Balber und auf die Berge, nach dem Beifpiel ber Frau des Bastors Hohenader. Bar ihr Mann burch bas Gefchaft zu Saufe gurudgehalten, fo ging fie auch mobl gang allein hinaus in die waldige Bildnig, um nicht die Bluthezeit einer feltnen Bflanze zu versaumen. Die ift ihr ein ichlimmes Abenteuer begegnet. Die Tartaren und Georgier respettirten fie als eine weise Frau, welche beiltraftige Pflangen fuche und erbaten fich von ihr Beilmittel gegen wirkliche ober eingebilbete Rrantheiten. Bei biefer taglichen Befchaftigung hatte Frau Frid fich in die Rinder Mora's recht

eigentlich verliebt und wußte fie so sorgfältig und geschick, wie der beste Botanifer, in Papier einzulegen, zu trochnen und zu conserviren.

3m Sause bes botanifirenden Schmieds von Glisabeththal waren unter beffen blonden Kindern auch zwei ichmarabaarige und ichwarzäugige Buben von 6 bis 7 Jahren, welche ticherteifische Mugen trugen und burch ihre Schonbeit fomobl, als durch ibre fede Saltung bei'm erften Blid auffielen. 3hr Bater, ber armenische Rurft Gurganoff, Befiter einer Ruble in ber Nachbarichaft hatte feine Rinder gu ben beutiden Coloniften in Roft und Wohnung geschickt, bamit fie mit der deutschen Sprache jugleich bas Gebeimnig lernen mochten, wie man aus armen Gingewanderten vermögende Grundbefiger werde. Bei den Gingebornen, namentlich bei den Ebelleuten, ift ber Fall umgekehrt. Die meiften find in ihren Bermogeneverhaltniffen herabgetommen; viele früher Boblhabende leben heute in Armuth. Die beiden Fürftentinder waren erft feit brei Monaten im Saufe Frid's, verftanden aber boch bereits bas Deutsche recht aut und fcmabelten mit des Schmieds blaudugigen Rlachstöpfen um die Bette. Sie waren nicht ichuchtern und verschamt wie diefe, fondern fchauten bem Fremden, wenn er fie etwas fragte, mit ihren großen wunderschönen schwarzen Augen fehr unerschroden in's Geficht und waren ben gleichalterigen deutschen Dorffindern an Intelligeng und Lebhaftigkeit ficht-Satten die von der Ratur mit fo reichen bar überlegen. Gaben ausgestatteten Bewohner Georgiens auch ben eifernen Fleiß, die Biederfeit und ben bauslichen Sinn ber Deutschen, fie murben teinem abenblandischen Bolf an Cultur. Blutbe und Bobiftand nachfteben. Leider fehlen den mit forverlicher Schonheit und Anmuth begabten Bolfern bes Gubens

sund Oftens jene germanischen Tugenben und so tommt man am Ende zur Ueberzeugung, daß nichts Bollsommenes unter dem Monde gedeiht und daß Licht- und Schattenseiten im Charafter der Boller sich zulest wohl gegenseitig ausgleichen.

Ratharinenfeld, die iconfte ber beutschen Unfiedlungen jenseits des Rautasus, liegt 20 Werfte von Elisabeththal und eine kleine Tagreise von Tiflis entfernt in sudweftlicher Bobe Baldberge umgeben bas reizende Thal. welches der Dichamala-bach, der am Pambat - Gebirge entfpringt, mit luftigem Murmeln burchftromt. weniger regelmäßig gebaut, wie Elifabeththal, auch fehlt ihm bas fomude Rirchlein mit ben weißen Saulen. ftrohgebedtes Bethaus in ber Mitte des Dorfes hat ein mehr als befcheibenes Aussehen. Doch tont fein Glodlein eben fo melodifch, fo fromm und lieblich wie anderwarts burch bas Thal und in den duftigen Buchenwald hinein. sauber und freundlich find auch hier die deutschen Wohnungen, obwohl die meiften Dacher mit Strob gedect und die grunen Fenfterlaben, welche bie Coloniftenhauschen in ber Rrim gieren, bier felten find. Die Ratur bat fur ben Schmud biefer deutschen Anfiedlung freigebiger gesorgt, als Menschenbande es vermöchten. Zwar waren es beutsche Sande, welche biefe Barten und Beinberge angelegt, aber es gehörte ber von Ueppigkeit ftrogende Thalboden, über welchen ein georgifcher Ofiris feine zeugende Bunderfraft ausgegoffen, bazu, um auf fo fcmalem Raume eine folche Segensfülle hervorjurufen. Der fette humus, die glubende Sonne und bas frische Dichamala - Baffer, welches burch Runft in Die Garten und Weinberge ber Colonie geleitet wird, haben wohl gleichmäßig mitgewirtt, die Rebe ju einer folchen Große, bie Trauben, das Dbft ju einer folden Fulle und Gußig.

keid, das Gemüße zu einer solchen Umpigkrit zu schwellen. Frider und Wiesen, websie in dem engen Thal keinen Namm gefunden und auf trockner Sobe stehen, sind minder begünstigt und die Ernten werden dort viel häusiger als andendrodurch harch hägel und Ungewitter zu Grunde gerichtet. In guten Jahren ist die Ernte von Waizen und haber acht die zehnfach, in schlechten zwei- bis dreisich. Weindam ist die argiebigste Kultur. Der Wein der Colonie Katharimenseldschunget ungleich lieblicher als der berühmte Wein von Racherten, mit dem er, nach der Bensicherung eines Arziest, die wunderbare Eigenschaft theilt, das Andagra zu heilen.

Ohne bas fürchterliche linglad ben 3abres 1826 befage biefe Anfedlung außer ben Beinamen ber "Schonfton", ben man ihr einstimmig zugesteht, auch wohl bas ungleich füßer Uingende Brabitat ber "Reichften". Aber jener Weberfall burch Räuberbanden von Queden und Tartanen unter perfifchen Anführern folug ihr eine Bunde, von ben fie fich nie recht erholt bat. Roch beute lebt ber Schreckenstag im Munde aller Ratharinensolder und mabrend der laugen Minterabende erzählt die Großmutter am Swinnrabe babon ben fleinen Enkeln, welche das Ereianis nicht mit erleht baben. Auch mit mir plauderten bei längerm Aufenthalte die Colonisten gar oft von dem Excianisse. An einem ichwulen Augustabend waren, die Bauern wie gewöhnlich von der Feldarbeit mude beimgekehrt und forglos zum Rube gegangen. Richt das leifeste Warnungsneichen hatte fie auf eine Rasaftropbe verbereitet. 3mgr, wußte man, daß die ferner liegenden Colonien Gelenendorf und Annenkld zwei Monate früher von tartarischen Streifbanden überfallen morben. Aben biefe Dorfer lagen nabe ber feindlichen Grenze und die Mehrzabl ber Bewohner war burch fcbieunige Alucht bem tartartichen

Morbstahl entgangen. In Katharinenseld hatte man um so weniger Besorgnisse, als man auf die rasche Hulfe and Tistis vertraute. Vermolow hatte dort eine bedeutende Streitmacht zusammengezogen und die letcht berittenen Don'schen Regimenter konnten im Falle einer Gesahr der bedrängten Colonie in einem halben Tage zu hulfe kommen. Die Russen selbst schienen die Ratur und Kampsweise eines Feindes zu ignoriren, der in allen militärischen Leisungen den russischen Heeren nachstand, nur nicht in der leichten Beweglichkeit. Der Feind, von dessen Stellung man nur unvollsommene Kunde zu haben schien, überschritt plöplich das Pambak-Gebirge; Nacht und Wald verbargen seine Annäherung.

Rury vor dem Aufgang der Sonne hatten die berittenen Banden das Dorf erreicht. Dit fürchterlichem Geschrei in beffen Gaffen frurmend icheuchten fie Die Schlafer aus ben Rampfluft ift nicht bie ftante Seite unseren Landsleute in Transtautaften. Satte wer auch unter ihren leinenen Ritteln bas Selbenblut ihres Landsmannes Cherhard Gweiner oder eines eisenhandigen Gog pulfirt, bei folder liebernafdung gegen zehnfache llebermacht ware boch nichts auszurichten gewesen. Die armen Somaben, über beren Röpfe der tartarische Rrummfabel dräuend bliste, während die fürchterlichen Raubergeftalten der Rurben ihnen Die Spipen ber Bambustangen unter die Rafe hielten, verlegten fich auf's Jammern, Weinen und Rieben, womit auf folche Barbaren wenig zu wirken ift. Das wilde heer burchrafte im faufenden Galopp bas Darf, bieb und fließ jeden nieber, ber zu flieben ober feine Sabe in Sichenbeit zu bringen fuchte. Den Separatiften tam biesmal ihr fartes Gottvertrauen gu Bulfe. Gerade fie, die flatt zu jammern in ftotigier Rube

ihr Loos erwarteten, fanden mehr Schonung als die Ber-

"Bir glaubten, ber jungfte Tag fei angebrochen", er= zählte mir ein alter Separatist. "Es brauste durch das Dorf wie eine Betterwolte. Meine Rinder erwachten zuerft, als ein Reiter burch ben Fenfterladen ichof und die Scheiben in die Stube fielen. Die Mutter war gur Schlaffammer binausgesprungen und hatte ben Laben geöffnet, tam aber sogleich erschrocken gurud und fagte: Der Teufel ichaue draufen durch das Kenfter berein. Der Teufel? - Taufend Teufel ichienen vor dem Saufe zu toben, fo abscheulich brullten und ichnaubten braufen die Reiter und die wilben Bferbe. Da mar nichts als höllisches Mordio und Schiegen und Schreien, Rlagen und Jammern von den Unfrigen und mitten d'rein lautete die Glode unfere Bethauses wie von selbst, was uns noch mehr in dem Glauben bestärtte, das jungfte Gericht getommen. Es war aber des Schulmeifters Bube, der die Glode gezogen, um ein Rothzeichen ju geben. Ein Rurde hat ben Buben mit ber Lange bafür an die Band gespießt. Ich sagte zu meinem Beibe: Lag' uns beten, jest ift's aus mit ber fundigen Belt! Go fielen wir auf die Rnice, die Rinder beteten mit uns. Inbeffen ward bie Sausthur eingestoßen und das Zimmer fullte fich mit fürchterlichen Menschen. Bir aber beteten laut und ließen uns nicht irre machen, auch als die Manner ihre Sabel und Dolche über unfere Ropfe fcmangen. 3ch mar bereit ju fterben und rief getroft: Gottes Bille geschehe! Als ich die Fremden tartarisch reden hörte, merkte ich freilich, bag es feine Beifter waren, fondern Morder und Rauber, die unfer Leben und unfere Sabe wollten. Bir maren auch gewiß alle umgekommen, hatte nicht ein alter Tartar,

ber ein Priester schien, den andern abgewehrt. "Sie reden mit ihren Gott — sagte der alte — keiner krumme ihnen ein haar!" Darauf öffneten sie Schränke und Raften und nahmen was sie sanden. Einer wollte auch meine Babi mit Gewalt fortschleppen. Aber das Kind war ihrer Mutter in die Arme gefallen und der hätte man eher das Leben genommen als das Kind. Der Räuber drohte ihr, aber der Alte schlug sich wieder in's Mittel und so verließen sie das Haus, das sie rein ausgeplündert hatten. Wir aber dankten Gott, daß uns sonst kein Leid geschehen."

Richt alle Bewohner Ratharinenfeld's tamen mit fo beiler Saut bavon, wie diefe Separatiften, welche bas Beten gerettet. Dreißig Menichen wurden getöbtet; funfunbfechszig in die Gefangenicaft gefchleppt. Die ichredlichen Banben verweilten nur wenige Stunden, weil fie ohne Zweifel einen Angriff der Rosafen befürchteten. Aber diese furze Beit reichte bin, die blubende Colonie vollig ju Grunde ju richten und eine harmlofe und gludliche Bevolterung in Elend und Bergweiflung ju fturgen. Die Brandfadel folgte ber Mordscene. Aus ben angegundeten Strohdachern prafselte die Flamme empor und fraß, was die Rauber übrig gelaffen hatten. Dit dem Gefchrei des Triumphes und ber gefättigten Rache jagten bie Unholde burch Rauch und Schutt wieder von bannen. Die gefangenen Beiber und Rinder, und die tragbare Beute auf ihren Pferden mit fich ichleppend. Die ruffischen Streitfrafte, die Rosaten welche ziemlich nahe ftanden, regten feinen Fuß, um dem Feinde Gefangene und Beute wieder abzujagen, mas nicht allgu fcwer gewesen ware, benn bie Rurben zogen fich ziemlich langfam in ber Richtung bes Gottschai-See's gurud. Rach erfolgtem Kriedensichluffe murbe bie größere Balfte ber Gefungenen durch Geldfammungen aus Deutschland und ber Schweiz und durch die Bemühungen der Basler Miffionaremehr als durch die Erfolge der russischen Diplomatie, welche in dieser Sache geringen Eiser zeigte, aus der Gefangenschaft befreit. Die Zahl derer, welche nie wiedergekehrt sind, beläust sich auf etwa dreißig. Ein Colonist, der seine junge Frau bereits als todt beweinte, erhielt eines Tages von ihr einen Brief aus Teheran, worin sie ihm schrieb, daß sie einen persischen Priester geheirathet habe, daß ihr das Haremleben ganz gut gefalle und daß sie ihn rathe, sich auch recht das wieder zu verheirathen.

٠, ۽

Babrend meines Aufenthaltes in Ratharinenfeld hatten Die Separatiften wiederholt alle Arbeiten eingestellt. einziger Gebante war ber jungfte Tag; ihre einzige Gehnfuct Rerufalem. Die Separatiften waren reicher geworben, als die übrigen Colonisten, weil fie exemplarisch einfach und fparfam lebten und ihre Tagesstunden nur zwischen Arbeit und Gebet theilten. Jest, da der Romet und die Bifion eines alten Beibes an dem Berannaben bes jungften Tages feinen Bweifel mehr geftatteten, vertauften fie Baus, Bof und Babe, tilgten bie Schuld an die Rrone für empfangene Borfchuffe und wollten wandern. Der ruffische Generalstatthalter er-Marte, bag er fie ungeftort ziehen laffen wolle, fobalb eine bestimmende Antwort aus St. Betereburg gefommen. gen jene begeifterten Frauen aber, welche fogar ihre nuch: ternen Manner im Stiche laffen wollten, um ihren Glaubenegenoffen ju folgen, war herr von Reidhardt unerbittlich. Getit bie Beredtfamteit des Schneiders Daniel Meier, welcher als Sprecher einer Deputation ber Separatiften gu bem Statthafter gefandt war und biefen hoben Geren ales

den Britfen des Apostel Banter ju beweifen fuchte, daß er im Unrecht fel, benichte foine Wirfung hernor.

Mein enfter Befuch in Ratharinenfeld galt dam Gottebbienfte biefer Gette. 3ch fant eine gablreiche Berfamme lung von ernften Mannern und bloffen Weibern in einer großen Sende beifammen. Bor dem Tifche fagen die drei angelebenften Gewaratiften : Rofer, Balmer und Spobn. Der erfigenannte batte auffallend geiftige; milbe, faft eble Ruge; auch die Phylisquomie Balmers war nicht blobe und phlegmatifch, wie die der meiften Colonifien, Spohn fab wie ein gewöhnlicher Bauer aus. Unter den Beibern, welche gablreicher als bie Manner auf ben holgernen Banten fagen, befand fich auch Spohn's Chefrau, ein franthaft egaltirtes Beib, welches in ber Colonie einen merkwurdigen Einfluß übte. Der erfte Gebanke, dag jest der rethte Augenblid jur Balaftinafahrt getommen, mar von ihr ausgegan-Der Beiland, ben fie im Traum gefeben; batte es ibr ausbrudlich gefagt und ihr jugleich bedeutet, daß feine Gewalt der Erbe ben Pilgerjug in der Ausführung feines frommen Borbabens ftoren tonne.

Die Gemeinde sang, betete und Koser las aus einem mykischen Buch, welches aus Bürtemberg ftammte, mit lauter Stimme vor. Die tiefe, aufrichtige Frommigkeit, die begeisterte Andacht der Bersammlung hatte etwas Rührendas, wenn es auch nur eine geistige Krantheit war, die fie hier vereinigte. Wie unter ben Separatiften von Neu-Tistis besmerkte ich auch hier einige Mädchen von auffallender Schanbeit, wahre Madonna-Gesichter, aus beren sauften blauen Augen Friede und Unschuld sprachen. Die Gegner der Separatiften d. h. die Anhänger der alten Kirche behaunteten, daß diesen Schönen zu Lieb' mehr als ein junger Bursche

von der Kirche abtrunnig geworden und zu der Sette übergegangen sei. Rach ihrer laut verkundigten Absicht wollten die Separatisten ihre Wanderung ohne Geld und ohne Lebensmittel antreten, denn sie rechneten, daß Manna für sie vom himmel fallen werde. Gleichwohl munkelte man, daß die Mehrzahl doch für alle Nothfälle ein Bäcken Outaten in ihre Kleider eingenäht. "Den Kurden werden Nädchen und Dukaten sehr willsommen sein" meinte einer der Kirch-lichen, der unter den Kurden als Gefangener gelebt hatte.

Die Antwort aus St. Betersburg ließ lange auf sich warten. Der Tag des Auszuges war sestgesetzt und die Pilger schienen entschlossen, dem Berbot des russischen Statthalters zu troßen. Mit der gläubigsten Zuversicht hielten sie ein unmittelbares Einschreiten der Gottheit zu ihren Gunsten sur eine ausgemachte Sache. Als sie hörten, daß herr von Neidhardt Kosasen senden werde, um sie mit Gewalt zurückzuhalten, lächelten sie gutmüthig: "was werden Kosasen ausrichten gegen die Engelschaaren? Was vermag das Berbot eines kaiserlichen Generals gegen das Gebot des herrgotts? Wenn auch Legionen von Teufeln kämen, wir lassen nicht irre machen, wir werden ziehen. Und ihr Kleingläubigen kommt alle herbei und seine Auserwählten zu schüßen."

Der Tag ber Abreise nahte. Bon Neu-Tistis, Betersdorf, Alexandersdorf, Elisabeththal, Annenseld und Helenendorf hatten sammtliche Anhänger der Sette sich in Katharinenseld, dem Sammelplatz der Bilger, eingefunden. Mit
ihnen zugleich war aber auch ein Detaschement Kosaken von
Tistis eingetroffen — ein bedenkliches Omen für alle, die
auf die Nacht der Mirakel in unserer Zeit nicht unbedingt

Als angerorbentlicher Bevollmächtigter i bes Beneralftatthalters war auch herr Friedrich von Rogebue aus 218 geborner Deutscher follte berfelbe Tiflis gekommen. einen letten Berfuch machen, seine rappelfopfigen Landsleute auf gutlichem Bege gur Raifon gu bringen. Alle feine Borftellungen fanden aber taube Ohren. "Bir werden gieben! -antworteten die Separatiften mit unerschutterlichem Entfoluffe - " Gott will es! Eure Rofaten werden und nichts ju Leide thun." Das fagten fie fehr gemutheruhig, mit lächelndem Munde, im Ton einer felfenfeften Ueberzeugung. Der Tag verging mit Buruftungen gur Reise, der Abend Den Rofaten murben aute Schuffeln und ein mit Beten. ganges Rag Bein aufgetischt; ihre Bferbe erhielten Quartier im Stall und Bafer fo viel fie freffen wollten.

Dit Sonnenaufgang waren die Bilger vor Saubenfacts Sause versammelt, wo gewöhnlich die Fremden einkehren und wo auch ich mein Quartier genommen hatte. Sangen waren es 360 Individuen, worunter die reichsten Coloniften, fogar ber Schmied von Ratharinenfeld, welchen seine Chehalfte zu diesem Bilgerzuge überredete, obwohl diefelbe aus fünfjahriger Erfahrung die Leiden einer Gefangenschaft bei den Kurden tennen gelernt hatte. Jeder Mann trug einen fcweren Rangen, jedes Beib einen Heinern Bad, fogar eine flebenzigjabrige Datrone fchleppte ruftig ihr Bundelden. Außerdem waren noch viele Efel mit Gepade beladen und in der Ditte des Bilgerzugs fand ein bespannter Bagen, auf welchem die Brophetin Frau Spohn Play nehmen follte. Als fie in Reihen fich geordnet hatten, ichritten fie wohlgemuth dem Ausgang des Dorfes ju, wo die Rofaten auf das Gebeig ihres hauptmanns Bofto gefaßt. Rur murbe noch bie Bolfe erwartet, auf welcher

bet Beiland daher fahren und feine Lieblingefinden wom Schwabenlande gegen feine Stieffinder vom Don fchigen follte.

Der Stanmel lachte in seiner gemuthtichsten Blaue über dem grünen Thal von Katharinenfeld, tein Luftihen regte sich, tein Wöltchen war zu sehen. Der Storch, der auf dem Dache klapperte, die Lerche, die aus sonniger Sche frohlig trillerte, sie schienen der gläubigen Thoren zu susten, denen ihre Flügel sehlten, um über den Don'schen Lanzen hinweg nach Jerusalem zu flattern.

Als der Beiland nicht erscheinen, das erfehnte Diratel fich nicht ereignen wollte, ba rieben fich die armen Leute die Angen, als erwachten fie aus einem feltsamen Traum. Noch verzagten fie nicht. Bie fie nun aber zu ihrem Schreden mertten, daß die Rofaten mit vorgestrecten gangen und berben Flüchen fie vom Thore gurudicheuchten, da fielen fie betend auf die Rniee und fangen ein Lied aus bem alten wurtembergischen Gefanabuch. Auch bas wollte nichts Sogar als Daniel Meier, ber Schneibermeifter, die ftartften Runfte versuchte und die Briefe des Apoftels Banlus citirte, machte bies auf die Don'ichen Schnurtbarte so wenig Eindruck, als die blaffe Gestalt der Bropbetin von Ratharinenfeld, die mit gefalteten Banden wie ein . Espenblatt gitterte. Der Befehl ihres Sauptmanns galt ben Rofaten mehr als alle Apostelgespräche und himmlifden In den Bug hatte indeffen das Geschrei Der Meinen Rinder, von welchen die einen bereits zu effen, die andern zu trinken verlangten, einige Bermirrung gebracht. Unter diesen schwulen Umftanden fand der vernanftige Rath bes beren von Ropebue beffer Eingang als Sags guvor. Die Separatiften faben ploblic ein, bag die rechte Stunde

jur Reise noch nicht gekommen sei. Der tragi-tomische Ausgang war, daß alle in Ratharinenseld nicht seshaften Separatiften unter guter Bededung nach den verschiedenen Colonien zurudgeführt, dort von ihren kirchlichen Gegnern mit Spott und Gelächter begrüßt wurden und den Rosaten die Beche bezahlen mußten.

Stilleben in Katharinenfelb. — Sine Dorfgeschichte im Orient. — Schicksale einer bentschen Familie unter ben Kurben. — Jur Charakteristik ber schwäbischen Ansiebler. — Augemeine Bemerkungen über ben Justand ber beutschen Colonien jenseits bes Kankasus.

Der flavische Natursorscher Szowitsch, welcher im tolchischen Urwalde unter Blumen und Lianen ein poetisches
Grab gefunden, klagte einem Freund in der Krim, daß
der deutsche Colonist Todias Haubensack in Ratharinenfeld
ihm ein schweres Herzeleid angethan. Die Geliebte hatte
Haubensack ihm weggesischt, ein reizendes Bauernmädchen mit
runden Bangen und kirschrothen Lippen, dieselbe ehrlich
unter die deutsche Haube gebracht und dem Slaven dafür
das Herz gebrochen. Das konnte derselbe Haubensack nicht
gewesen sein, bei welchem ich und andere Reisende in Katharinenseld Quartier genommen, denn der hatte selbst heirathskähige Kinder und sah gar nicht aus, als ob er in
seinem Leben viel aus Freien ausgegangen und einem Natursorscher eisersüchtigen Liebestummer bereitet habe. Balb
vernahm ich wirklich, daß jener herzerobernde Todias von

Betersborf nach Ratharinenfelb auf Freiersfüßen gegrögen und gleich nach vollbrachter Bochzeit auf ben Rlugeln feines jungen Chegluds in rother Enchwefte und manchefternen Brautigamshofen wieder bavon geflogen mar. Bas die andere Beobachtung über meinen ehrbaren, verwittweten Bauswirth anbelangt, fo trugte ber Schein. Saubenfad fand allerdings nicht mehr in den rafchen Jahren. Manche Kalte in feinem Geficht, manches weiße Saar erinnerte an das Berannahen einer Lebenszeit, die feiner gerne nennen bort, ber in biefelbe eingetreten. Aber mas ben Bein und die Liebe betrifft, fo hatte er das frifche Berg und ben empfänglichen Ginn ber Tugend bewahrt. ber fabelhaften Boblfeilheit bes Rebenfaftes in Ratharinenfeld tam ber joviale Mann aus feiner Beinlaune felten beraus und betheuerte bann unaufhörlich, daß er wieder beirathen wolle, benn nur ein Beibchen tonne feinem gerrntteten hauswesen auf die Beine belfen und, um Brautfcau zu halten, werbe er nachftens eine Rundfahrt in ben verschiebenen beutschen Colonien machen.

Bergeblich hatte Haubensack in Katharinenselb an vielen Thuren angeklopst. Rein Mädchen gab den Bewerbungen des "versoffenen alten Bittwers" Gehör. Die vielen empfangenen Körbe schienen seine grauen haare nicht eben vermehrt zu haben. Der joviale Christoph wußte sich über alle Unbilden des Lebens beim vollen Glase zu trösten und zu den Genien der Liebe und des Beines beschwor er dann oft den dritten Lebensstern: das Lied, herauf und gurgelte, wenn auch weniger melodisch wie eine Rachtigall am bemoosten Buchenstamme, doch nicht minder suß-sauer wie ein verliebter Spat von der Dachrinne. In der begeistertsten Stimmung, wenn er einen Krug mehr als gewöhnlich ge-

leert hatte, erhob er manchmal feine Sichnum zu einer Araft und Sobe, als wolle er im Ernfte seinem Rachbar, bem Leinweber "brei Seelen aus bem Leibe haspeln".

Darüber mar bas bubiche Ratherle, Saubenfada altefte Tochter, welche feit ber Mutter Tob bas Regement im Baufe führte, nicht nur ungebulbig, fonbern mandmal fo erbost, daß fie den kindlichen Respett aus den Augen feste und des Baters ehrbaren Ramen in "Sauffad" travellirte. Das arme Madchen hatte mahrend meiner Anwesenheit bas Unglud, ben Rug ju brechen und mußte unter Schmergen das Bett huten. Saubenfact felbft fummerte fich wenta barum, nahm boppelte fluffige Ladung und fchien faß frob, daß die hofmeifternde Tochter über bem Schmerzensgefichne Die üblichen Scheltmarte vergaß. Gine folche Saushaltung tonnte freilich wenig Gegen begleiten. Saubenfack max in feinen ötonomifchen Berhaltniffen fo beruntergetommen, baf er, als er endlich im Ernft feine Brautfahrt, nach Reu-Tiflis und Alexandersdorf antrat, von seiner Tochter ein vaar ungeflidte blaue Strumpfe, vom Coloniften Gidele einen Sonntagsrad, von einem andern Rambaum einen Mantel enelehnen mußte, um nur bei einer fo wichtigen Expedition nicht mit Schande ju befteben.

Wenn ich die häuslichen Berhältniffe diesen leichtfextigen Manues exwähne, so geschieht das nur des Beispiels wegen, damit der geehrte Leser nicht etwa glaube, es gabe in den deutschen Anfiedlungen Georgieus lauter so fleisigs und framme Individuen wie die Separatisten. Wann liederliche und faule Subjette vom Schlage meines Hausmiths in varwiegenden Jahl narhanden, so wurde bei den Aussen wie bei den Eingekornen der gute Auf der Arbeitsamkeit, der Tücktigkeit, und des ehrbaren Ledens der Deutschen balb

vernichtet. In einzelnen Kallen kommen sogar noch schlimmere Dinge vor, als Trunt und Arbeitsschen. Der Colonialinspekter erzählte mir von widerlichen Lastern, welche im Arient seit ältesten Zeiten einheimisch, in Deutschland aber beinahe unbekannt sind. Dieser Borwurf des hanges zur Sittenkosigkeit trifft aber keineswegs die Separatisten, wie der Reisende Dubois, sonst ein unparteischer und gewissenhafter Bevdachter, unbegreislicherweise andeutet. Bie sehr und der Colonialinspekter das religiöse Treiben der Separatisten mishbilligte, so gab er ihnen doch ein sehr rühmsliches Zeugniß des musterhaften Lebenswandels, der Keuschheit, der Ehrsichkeit und unverdrossenen Arbeitsliebe. Der seltsame Zerusalemsrappel hatte diese Arbeitsliebe nus momentan gestört:

Der Schulmeifter meinte gleichfalls, es fei recht Schabe, bag biefe Leute fich bon ber Rinbe abgemendet hatten, benn fremmere und beffere Menfchen gebe es nicht in allen zehn Colonien ber transtantafifden Brovingen. Die Urfache, warum die Gevaratiften an ber Rirche- und bem gebrauchlichen Gottesbienfte foldes Aergerniß genommen, gab mir ber Schulmeifter unvolltommen an. In Ratharinenfelb: felbft gibt es feinen Gerbforger. Der Bfarver von Glifabeththal balt bier felten ben Gottesbienft. An feiner Stelle lieft gemöhnlich am Sonntag ber Schulmeifter aus einer alten gebendten Bredigtfammlung eine langweilige Bredigt ab. Nachbem ich einmal biefem Gottesbienft beigewohnt hatte, mar ich micht mehn verwundert, daß Leute, welche aus Deutschland eine Reigung gur migiofen Schmarmerei mitgebracht botten, in Ratharinenfeld nicht davon eurirt wurden. beit und Bartrag waren fo gebehnt, fo nüchtern, fo ermudend, bas felbft bar Rirdjenvonfteber Gichele auf: feinem

Stuhle einnickte und bis zu Ende der Predigt wie ein Rurmelthier schnarchte. Am Schlusse wurde gesungen und die Kinder leierten Bibelsprüche und Katechismus in gedanken-losester Beise ab. Kein Fünschen war in diesem Gottesdienst, das in religiösen Semüthern hätte zünden können. Aschgraue Langweise und eine klägliche Apathie und Bornirtbeit lagerten auf den Gesichtern der Gemeinde. Da war mir der zunehmende Abfall von der Kirche, die Absonderung der Separatisten, deren Andachtsübungen einen unendlichtiefern und innigern Charakter hatten, vollkommen erklärbar. Tüchtige Seelsorger, welche das Wort Gottes aus warmer begeisterter Bruft lehren und nicht dem Brotkord zu lieb nach Transkaukasien wandern, wären das wohlthätigste Gesschenk, welches unsere Missionsgesellschaften senen sernen deutschen Colonien machen könnten.

Benn ich die transtautafischen Anfiedlungen mit den deutschen Riederlaffungen in der Krim vergleiche, so neigt fich, was ben Boblftand und die Sittlichkeit betrifft, die Bagichale zu Gunften jener. Dagegen berrichen in den frim'ichen Colonien mehr Frohfinn und Lebensluft. waren die deutschen Auswanderer von der religiöfen Ueberspannung in weit geringerem Grade angestedt und ber dumpf brutende, melancholische Charafter ber Glaubenoschwarmerei ift langft von ihnen gewichen. Dort bat man noch Sinn für geselliges Beisammensein, für Tang und Jubel, für Trinken und Singen, für Rirchweihfreuden und beutsch landlichen humor. In den deutschen Dorfern jenseits bes Rautasus ift bas Tangen und Regelschieben verboten, die frohliche Rirchweihfeier ift verbannt. Go haben es die Coloniften felbft in ihrer Rirchenordnung bestellt. Sochzeiten und Rindtaufen werden zu Saufe ohne Mang und Sang

geseiert und eine noch frevelhaftere Berlegung ber alten Ahnensitte ift, daß vier tausend deutsche Beine in Transtautaften sich sogar gegen den vaterlandischen Walzer verschworen haben.

Einst ward ich von einem Nachbar zur Tause seiner Kinder, eines Zwillingspärchens, eingeladen. Da ging es nicht gerade trocken — selbst die frommen Separatisten sind dem glühenden Rebensakt Georgiens, welchen die Natur so freigebig spendet, nicht abhold — doch über Gebühr stille und hausbacken zu. Kein Schmaus, kein Tanz, kein Gelage, wie bei einem derartigen Familiensest in Deutschland. Brot, Käse und ein Humpen Bein wurden auf den Tisch gestellt und das Gespräch handelte nicht vom glücklichen Chesegen, nicht von holden Kindern, sondern ausschließelich von Kühen und Kartosseln, wobei der Vater des Zwillingspaares bemerkte, daß eine georgische Kuh nicht halb so viel Milch gebe, wie eine würtembergische.

Unter den Gaften siel mir ein Bauer mit schwarzen Augen und gebogener Nase aus, welcher das Deutsche mangelhaft sprach. Auf mein Befragen ersuhr ich, daß dieser Mann, welcher ganz wie die übrigen Ansiedler gekleidet war, aus dem türkischen Armenien stamme und mit Rieke Buss, einem Bauernmädchen aus Katharinenseld, sich verheirathet habe. Ich plagte die Leutchen mit Fragen. Frau Rieke, welche drei Jahre in tartarischer Gefangenschaft zugebracht hatte, war gleichfalls unter den Gasten. Ich ließ ihr keine Ruhe, bis sie mir ihre Erlebnisse erzählte, und da manches davon ihrerseits ohne Erröthen nicht zu gestehen war, so mußten die Nittheilungen ihres Gatten und ihrer Verwanden die Lücken ergänzen. Zulest kam nach langem Er

amen folgende deutsch - armenisch - tartarische Dorfgeschichte zum Borfchein.

Riefe Buff mar die einzige Tochter eines ziemlich bemittelten Coloniften, welcher bei bem Ueberfall ber Rurben und Tartaren im August 1826 den Tod fand, im Augenblid, wo er versuchte, seine beste Sabe ben Rlauen ber Räuber zu entziehen. Das fechszehnjährige Madchen ward von einem Tartaren mit roher Fauft von ihres Baters blutiger Leiche geriffen, auf bem Sattel eines Pferbes feftgebunden und trop Jammern und Sträuben im Galopp über Die Berge geführt. Der Rauber brachte fie nach feinem Dorf in der Rabe des Ararat und verkaufte fie dort an einen reichen Tartaren Namens Sefir Beg. Diefer fanatische Mensch gab fie feinen Frauen als Stlavin und wollte fie zwingen, ihren Glauben abzuschwören. Sie that es aber nur außerlich, und mahrend fie betend mit ben übrigen ihr haupt nach Metta mandte, flufterte fie leife ihr beut- . fches Baterunfer. Sie erhielt ben Ramen Lulah und verrichtete die gewöhnlichen Dienste im Sarem der Frauen, putte dieselben, flechtete ihnen die Baare, half kochen und ftiden und mußte, wenn fie ausging, fo forgfältig wie die übrigen ihr Beficht verhullen. Ingwischen gog fich ber Rrieg in jene Gegend. Gine ruffifche Beeresabtheilung überschritt den Arages. Sefir Beg floh mit seiner Familie und mit seinen Beerden auf turkisches Gebiet und kehrte nicht wieder nach feiner Beimath gurud, weil nach dem Friedensichluffe mit Berfien die Gegend am Argrat bleibend in den Befit der ruffischen Giaurs überging. Er fiebelte fich in einem Dorfe bei Topra = Raleh an, wo der Bater einer feiner Frauen wohnte. Da er den größten Theil feines Bermogens burch den Rrieg verloren hatte, fo schränkte er fich ein, bezog ein

befdeibenes Saus und mußte driftliche Anechte bingen, um fein Feld zu bestellen und feine Beerbe zu buten. Unter diesen Anechten war ein Armenter, Ramens Jephraim, ein armer Buriche, welcher bie Schafe hutete. So oft berfelbe feine Lammer nach Sause getrieben, feste er fich mit gefreuzten Beinen in ben hof und schaute unverwandten Blids nach ber Ruche binauf, in welcher Lulah als Berrfcherin mit bem Rochloffel als Scepter waltete. nicht gang ausgemacht, ob Jephraim's fehnfüchtiges Dinaufftieren mehr Lulah's Reigen ober ber Bilaficuffel galt, welche ihre berbe Band für bie Anechte bereitete. Beg futterte feine Dienerschaft fo targ, daß felbft ein genugfamer armenifcher Dagen taum dabei bestehen tonnte. Satte baber an bem Seufzen und Sehnen Jephraim's neben bem Bergen auch ber Bauch einigen Antheil, fo war bas gang natürlich. Lulah schmeichelte fich indeffen, daß nur ihr allein die glubenden Blide des hubschen hirtenjungen mit der frummen Rafe gelten tonnten und fo ließ fie ihm benn einmal burch bas Kenfter ihr fugelrundes Gefichtchen seben.

Jephraim war über Lulah's Anblick vielleicht noch mehr verwundert als entzückt. Scharlachrothe Bangen, lichte Flachshaare, hellblaue Augen und ein kedes Stumpfnäschen — all' das konnte keiner Tartarin, auch keiner Tochter des Morgenlandes angehören. Der Armenier vermuthete, daß sie eine Sklavin aus Rußland, eine Christin sein musse. Eines Tages sand er als Contrebande unter seinem Reispilaf einige gebratene Lammknochen, welche von der Nahlzeit seines Herrn übrig geblieben waren. Diese Anochen, welche freilich für einen ausgehungerten hirtenmagen nur geringe Rachlese übrig ließen, kamen offenbar

von Lulah's reizenden handen. Jephraim zauste die Andschen gieriger ab, als ein Bullenbeisser, welcher die griechischen Fasten überstanden, und bezeigte sein Dankgesühl, indem er die Hand auf Herz und Mund drucke, so oft Lulah am Küchensenker erschien. Dasselbe wiederholte er jeden Tag, und die verborgenen Leckerbissen unter dem Reis kehrten oft wieder.

. Ingwischen nahte eine trube Beit. Lulah gebar ihrem Gebieter einen Sohn. Die Frauen, welche die Stlavin guvor ziemlich gutig behandelt hatten, empfanden nun rafende Eifersucht. Um Qulah ihren Dishandlungen zu entziehen, raumte ihr Seftr Beg ein besonderes Gemach ein und überließ ihr die unbeschränkte Berrichaft der Ruche und bes Stalles. Run ward Gelegenheit geboten, den verliebten Armenier öftere beimlich ju fprechen. Qulab ergablte ibm thr Schickfal. Das Land ber Ruffen wird von den Armeniern wie eine beilige Erde betrachtet, seitbem der armenifche Patriarchenfit und St. Gregor's Reliquien auf ruffifchem Staatsgebiete fich befinden. Als nun Jephraim erfuhr, daß Lulah in jenem gelobten Lande ein Saus, ein Reld und einen Garten befige, fuhlte er fein Berg in verdoppelter Liebesgluth brennen und berieth mit ihr die Mittel gur Alucht. Lulah wollte aber nicht ohne ihr Rind flieben und biefer Umftand machte bas Unternehmen schwierig.

Ein weiteres Jahr verging, bis es Jephraim gelang, ben armenischen Führer einer Karavane, Ramens Kara-gös, für seinen Blan durch Geldversprechungen zu gewinnen. Kara-gös, der Schützling des russischen Consuls in Erzerum glaubte im Bertrauen auf diesen mächtigen Protektor die Sache wagen zu dürsen. Während der Nacht slüchteten sich Jephraim und Lulah mit dem Kinde in das Lager

ber Raravane, welche in frühefter Morgenstunde aufbrach und am Abende deffelben Tages Diadin erreichte. Dort wurde bie Raravane von Seftr Beg, welcher ihr mit einer Schaar bewaffneter Reiter gefolgt war, eingeholt. Die Roth war Rara - gos, ber einen Angriff auf feine Baaren befürchtete, wollte die Alüchtlinge preis geben. In der außerften Berzweiflung warfen fich dieselben dem turtischen Ramaffen ju Fugen, welcher die Karavane geleitete und ber jum Glud ein mitleidiges herz hatte, auch dem Geld und Branntwein nicht abhold mar. Thranen und Bitten und bas Beriprechen einer Flasche vom besten ruffischen Arat nebft klingendem Baticbifch wirften. Der Ramaß ließ fich bewegen, die Alucklinge in seinem Belte, welches die Tartaren nicht ju burchsuchen magten, ju verbergen. baranf gelangte die Raravane in die Gegend von Bajafid, dicht an der ruffischen Granze. Der Ramaß geleitete bie Flüchtlinge mahrend der Racht auf bas ruffische Gebiet und übergab fie dem Grangpoften ber Rofaten.

Drei Jahre nach jenem unseligen Ueberfall kam Lulah, welche nun wieder Rieke Buff hieß, nach ihrer Beimath Katharinenseld zurud. Sie erhielt das Bermächtniß ihres Baters ohne Anstand und wurde mit ihrem armenischen Geliebten nach protestantischem Ritus getraut. Jephraim hat sich in der deutschen Lebensweise gut zurecht gesunden, trägt eine Zipselmüße, Zwillichjade und lederne Hosen wie die andern Bauern, arbeitet auch eben so sleißig und brav wie sie auf dem Feld und im Garten. Ich besuchte seine Familie östers. Mustapha, der Tartarensohn, hat den Ramen Christian erhalten, ist ein schmuder Bursche und sieht ganz seinem väterlichen Stamme ähnlich. Die späteren Kinder sehen halb deutsch halb orientalisch aus und haben Flachshaare

und blaue Augen von der deutschen Mutter, die gebogene Rase vom armenischen Papa geerbt. Ihre Körpersormen sind schlanker, ihre Bewegungen gewandter und leichter, als die der übrigen Dorfkinder und der Schulmeister sagte mir, daß sie auch das Lesen und Schreiben weit schneller gelernt hätten. Eine alte Ersahrung lehrt, daß Nacenkreuzung den Menschenschlag veredelt.

Das Dichamalathal, in beffen Mitte bie Colonie Ratharinenfeld liegt, gilt mit Recht fur eine ber anmuthigften Begenden Georgiens. Sobe bidftammige Buchen und Eichen, Efchen und Ahornbaume, von Epheu und Brombeer umrankt und mit zierlicher Erpptogamendede oft bis zu ben bochften Meften betleibet, fteben bort in einem Deer von Blumen. Bunter und prachtiger fab ich die Begetation nur in Rolchis und am bithynischen Olymp. In diesen Laubwaldungen voll Duft und Gefang, welche die Ruden, Salden und Terraffen des Bambakgebirges bededen, schwirren und girren Taufende von befiederten Rehlen, flettern und fcauteln fich muntere Eichhörnchen auf schwanten Zweigen und schweifen Dammbirsche und Baren, die aber den Spazierganger ober Bflangenfammter nicht ftoren, vielmehr bei feinem Anblick fich fo eilig als boflich in die einfamften Gegenden bes grunen Labprinthe gurudgieben.

Jagd und Naturgenuß waren in diesem reizenden Gebirgslande unsere liebsten Freuden. Wenn wir aber mude von unsern Nomadenzugen nach der deutschen Ansiedlung zurücksehrten, da war es uns doch ein freundlicher Troft, ein beinahe seliges Gefühl, wenn aus dem Munde schlichter, biederer Leute die Laute der Nuttersprache zu unserm Ohr drangen. Wir hörten da gerne die Erzählung der Erlebnisse dieser Ansiedler von der Zeit ihrer Auswanderung

aus dem Schwabenlande bis zu dem jungften ungebetenen Befuch ber Rofaten. Auch die engeren Berhaltniffe, bie fleinen Leiden und Freuden der Familien, Liebesgeschichten und andere Episoden aus dem Ratharinenfelder Stillleben intereffirten uns bei langerem Aufenthalte. Der flang = und fanareichen Lyrit biefes transtautafischen Thales, wie fie vom blauen Aether und vom grunen Saine, aus Bufch und Biefe, vom Berg und Bafferfall, feit undenklichen Beiten in wunderbaren Beisen redet, wird tein für die Ratur empfänglicher Geift Anertennung und Bewunderung verfagen können. Den poetischen Kunken, der in den deutschen Thalbewohnern schlummert, erkennt man nicht so leicht auf ben erften Blid. Der Ratharinenfelder Bauernlummel erscheint nur außerlich als die incarnirte Profa. bei ihm und mit ihm, fo merkt man gulett, daß auch unter biefer plumpen und unschönen Gulle ein verborgener fleiner Bintel übrig geblieben, wo eine ftille felige Belt, die Belt bes Gemuths, das Reich der Liebe, ihr Afpl gefunden. Diefer Bans Jorg, welcher die Ochsen an seines Baters Leiterwagen fpannt, diefer Beter, der mit der Miftgabel nach feinem Ader fchlenbert, Diefer Michel, ber fo bumm und bufelig vor feiner Breischuffel fitt - jeder icheint in diefem Augenblid an nichts zu benten, als eben an Ochsen, Dunger und Linsenbrei. Aber der icharffte Beobachter fann fich hier täuschen. Bartlicher und schmachtender als anderswo denkt vielleicht der Sans Jorg an fein Ratherle, ber Beter an fein Marannerle, der Michel an feine Babele, und die unaussprechlich dumme Diene konnte möglicherweise nur Daske fein, damit der Uneingeweihte nicht errathe, mas in jenem ge= beimen Schlupfwinkel seines Gemuthe vorgeht. poetischen Mufterien einer fcmabischen Bauernfeele vermochte

freilich ein Dichter des Orients nicht leicht einzubringen. Ein Firdusse, ein hasis könnte im Thal von Katharinensseld wohl jene Zauberstimmen verstehen, welche vom azurblauen Südhimmel, vom üppigen Buschwalde, aus dem Krystallgrunde murmelnder Quellen tönen. Um aber hinter dieser rauhen deutschen Felsdruse den Demant zu entdeden, um aus dieser garstigen Schale die Berle zu lösen, dazu bedarf es des sinnigen Auges, der gemuthlichen hand eines deutschen Dichters wie Berthold Auerbach.

Chriftoph Saubenfad ichien auf feiner Brautfahrt nicht bas Glud des biblifchen Jafob zu haben, der die ihm vom himmel ertohrene Rachel vor Labans Belten gleichsam wie auf dem göttlichen Brafentirteller fand. Bon einer Colonie wanderte Saubenfact zur andern, blieb ungebührlich lange aus und ich mußte mich am Ende nach einem andern Sauswirth umsehen. Der Colonist Eichele war bereit mich gegen eine anaemeffene Bergutung in Roft und Wohnung zu nehmen. Er war Bauer, Zimmermann und Rirchenvorftand, erbitterter Gegner bes separatistischen Treibens und marmer Lobredner bes ruffifchen Brugelfpftems, beffen Anwendung er als Universalmittel in allen Källen empfahl, wo die Berbaltniffe ber Colonie und der Rirche nicht nach feinem Bunfc Gleichwohl pflegte der ehrenwerthe Rirchenvorftand nur mit ber Bunge ju prügeln, denn im Rreise feiner Ramilie wie im Privatverkehr mit feinen Landsleuten mar er ein friedfertiger Mann, mit dem fich's leben ließ und ber bem Pantoffel feiner Chehalfte fogar eine gewiffe fcheue Chrfurcht bezeigte. Fran Eichele war mit ihm in zweiter Che verbeiratbet. Bon ihrem erften Mann maren ihr brei Rinder geblieben, mit welchen fie vier Jahr lang in furbifder Befangenschaft jugebracht bat. In jenem Ungludsjahre 1826

ward sie von dem bekannten Aurdenhäuptling Hussein Chan in das Innere Aurdistans geschleppt. Dort mußte sie dessen wandernden Raubzügen folgen und hatte Gelegenheit, Lebensweise und Charafter jenes merkwürdigen Romadenvolkes genau kennen zu lernen. Ihre Erlebnisse waren abenteuerlicher, wenn auch minder romantisch als die der deutschen Lulah und ihres krummnasigen Liebsten. Frau Eichele erzählte mir ihre Schicksale oft und aussührlich und zeigte mix auch den kurdischen Ring, welcher bestimmt war, ihrer Tochter, dem hübschen Christinele, durch das Rasenloch gesbohrt zu werden, sobald sie das zwölste Lebensjahr zurückgelegt haben würde.

Chriftinele mar ein frisches, rundes, allerliebftes Dabden mit beiteren blauen Augen, Die wie zwei Sternlein funtelten, und firfdrothen Lippen, Die fich beständig jum Lachen öffneten. Ihr hubsches Gefichtchen, mit dem gutmuthigften Ausbrucke von der Belt bedurfte mahrhaftig nicht des häßlichen furdischen Rafenrings, um zu gefallen. Sie liebte nicht bas Stillfigen und war ber Rabel und dem Spinnrad gram. Dafür hatte fie eine mahre Baffion für das Drefchen und Mähen und tein anderes Mädchen bes Dorfes that es ihr darin an Gifer und Sandgeschick Sancho Banfa murbe an ihr feine Freude gehabt baben, benn biefes kerndeutsche Madchen, batte fo aut wie die robufte Castilianerin von Tobofo jeden fahrenden Ritter und Schildinappen, der ihr huldigte, aus der Pfuge gieben Christinele mar mit dem altesten Sohn bes frangofischen Beteranen und Gaftwirths Jean Baul von Neu-Tiflis verlobt gewesen. Das Brautpaar war bereits gepunt gum Rirchengange als ein muthenber Streit gwifchen ber Arau Gichele und der Mntter bes Brautigams wegen der

Mitgift die gange Sache wieder rudgangig machte. hubsche Christinele ichien nicht sonderlich darüber betrübt. Beder die runden rofigen Bangen, noch der schalkhafte Rund. ber fich nach wie vor zum berglichen Lachen öffnete, beuteten auf verborgenen Liebestummer. Bald mertte ich. daß ein anderer Bauernburiche, Beter Zwid, ber jungfte von fieben Brudern, fich für meine hubsche Sausgenoffin intereffirte. Er war ein hochgewachsener, ftattlicher Buriche, ichien aber Anfangs wenig Gunft ju finden, denn Chriftinele meinte, er sei kein tuchtiger Arbeiter. Dennoch ging er beharrlich jeden Tag vor Eichele's Scheune vorüber, und hielt bort ftille, wenn er die fleißige Jungfer mit ihren Brudern bas neue Rorn ausdreschen fab. Go oft fie einen Augenblick ausruhte, nahm er ihren Flegel und ließ es fich nicht nehmen, für fie fortzudreschen. Als das Dadden ihn fo tunftgerecht und unverdroffen ben Flegel schwingen fab, meinte fie boch am Ende, daß er ein "braver Bue" fei und wohl gar noch ein auter Ehemann werden tonne. Die Sache nahm ihren ftillen und soliben Fortgang und bevor ich Ratharinenfeld verließ, waren die beiden ein verlobtes Baar. Beter hatte fich in Christinele's Berg im mahren Bortfinn bineingebroschen.

Ein bemerkenswerther Charafterzug der deutschen Ansfiedler ift, daß sie keine der orientalischen Tugenden sich angeeignet haben, weder die Mäßigkeit im Genusse des Weins, noch die Gastfreundschaft. Während man bei den Eingebornen auf dem Land, bei mahomedanischen Tartaren, wie bei christlichen Georgiern und Armeniern, stets hösliche und zuvorkommende Aufnahme sindet, wenn man als Fremder ihre Hospitalität verlangt, während selbst kurdische Romaden und Teufel anbetende Zesiden den muden

Banderer, der hungrig vor ihr Zelt tritt, willtommen heißen und ihm das Beste vorsetzen, was sie haben, zieht der deutsche Bauer ein verdrießliches Gesicht, wenn ein Reisender nach morgenländischem Gebrauch um Rachtlager und einen Platz am Tische bittet. So oft Frau Eichele durch das Fenster einen einkehrenden Gast erblickte, selbst wenn es ein Landsmann von der Colonie war, jammerte sie, als sei ihr ein Ungluck widersahren und schimpste mit den Rannchen der Gattung Rohrspatz um die Bette. Und doch kostete ein solcher Besuch nur ein Glas Bein und der Wein ist so wohlseil in Katharinenseld und Frau Eichele besat selbst einen Rebgarten!

Ginft tam ein Armenier, ber Diener eines in ber Rach. barichaft wohnenden Rurften, welcher mit dem Colonisten Eichele im Geschäftsverkehr Rand und ihn um einige 30bannisbeeren bitten ließ. Bir waren eben im Begriff ben Rachtisch zu verzehren. Deine gaftfreundlichen Landsleute vergonnten bem Armenier ben Anblid ber Speisen, boten ihm aber weber einen Sit noch einen Becher Bein. übler Laune nahm Frau Eichele ein Rorbchen und pflückte im Garten die erbetenen Beeren. Als fie das Rorbcben bem Aurftendiener einhandigte, murmelte fie einige deutsche Bemertungen über Bubringlichfeit und Bettelei. Der Armenier wurde den Sinn diefer Borte wohl errathen haben, felbft wenn er fein beutsches Bort verftanden hatte. Frau Eichele's Effiggeficht und die brummige Betonung ihrer Borte waren unzweideutige Dolmeticher. Statt in blumigen Rebensarten nach orientalischem Gebrauche überzufließen, entfernte fich ber Armenier ohne Dant und fagte nur beim Beggeben auf tartarifch: "Als ich ju Guch tam vollzog ich ben Befehl meines Gebieters. 3d boffe, bag er mich nicht wieder sende." — "Empfängt man bei den Anrden die Gafte so freundlich wie hier?" fragte ich Frau Eichele nicht ohne spöttische Betonung. "Ja doch — die Räuber!" erwiederte Frau Cichele. "Unter ihren Zelten da geben sie, was sie haben, Jauert und Bilaf, und braten wohl gar noch ein Biertel Lamm für den Gast. Hat er aber Abschied von ihnen genommen unter tausend Schwüren von Dank und Freundschaft, so lauern sie ihm auf dem Wege auf und ziehen ihn aus bis auf's Hemd."

Frau Cichele, welche in erfter Che Frau Barbara Liebmann geheißen, mar bei bem mehrerwähnten Ueberfall im August 1826 nicht eigentlich mit Gewalt gezwungen worden. ben Rurben zu folgen. Aber fie wollte ihre drei fleinen Rinder nicht im Stiche laffen, welche die Rurden auf ihre Pferde gepact hatten. Ihr jungftes Rind, daffelbe Chriftinele, das ich als blubende Jungfrau mit all' den Reigen einer ichwäbischen Dorficonen geschmudt fab, war bamals Suffein Chan, ein alter Rurdenbauptnoch ein Gaugling. ling, ber an ber perfischen Granze nabe an ber Raravanenftrage ein einträgliches Räuberhandwerf übte, schenfte die Gefangene mit ihren Rindern feinem Sohne, welcher mehrere junge Frauen hatte. Er befehligte ein gahlreiches Rurdenlager, welches zuerft in ber Gegend von Matu fich niederließ und als der Krieg fich borthin walzte, tiefer in die furdifchen Gebirge gurudging.

Bei dem Beginn des perfifcheruffischen Arieges schienen die Aurden fehr tampfluftig. Maffenhaft folgten fie dem Aufruse Feth-Ali-Schah's und dem lodenden Goldflang seiner Tomans und brannten vor Begierde, mit den ungläubigen Aussen anzubinden. Bor ihren Bambuslanzen, hofften fie, wurden die Aussen wie Spreu im Binde zerftauben.

Mancher Anrdenhäuptling mochte wohl im Geiste schon die Dukaten und Silberrubel zählen, die er bei der Plünderung von Tistis einzuerudten gedachte. Die jüngeren Aurden träumten von den schönen Georgierinnen, mit welchen sie ihre Harems schmücken würden. Die Sache kam aber ganz anders, als sie gedacht. Statt der klingenden Dukaten gab es donnernde Zwölfpfünder und Kartätschen, skatt sanster Umarmungen georgischer Odalisken und süßer Haremkusse, seste es unsanste Don'sche Lanzenstöße und bittere Beulen. Sleich nach dem ersten Strauße liesen die Aurden davon und wollten von dem Kriege mit den Russen nichts mehr wissen. Sie trennten sich ganz vom persischen Geer und trugen nicht das geringste Berlangen nach einer Erneuerung der Bekanntschaft mit den groben Roskowitern und ihren donnernden Höllenmaschinen.

Die beutsche Gefangene erbielt ben Ramen Seba. Sie wurde von ben Rurden nicht gur Aenderung ihres driftlichen Glaubens gezwungen, nicht einmal aufgeforbert. Die erfte Frau ihres Gebieters schien fogar in die Racht des Gottes ber Chriften mehr Bertrauen zu fegen, als in die Dacht Allah's und des Bropheten der Islambetenner; benn fie bat oft ihre Stlavin, daß fie ihren Gott um Rindersegen für ihre Gebieterin anfleben moge. Sie verfprach ihrer Stlavin die Freiheit, wenn Gott ihr einen Gobn 'ichenten Seba betete. Bald war ihre Berrin wirklich gewürde. fegneten Leibes und gebar ihrem Gatten ein Sobnlein. Aber die arme Stlapin erhielt ihre Freiheit doch nicht. Der junge Chan wollte nichts davon wiffen. Seba mußte nach wie por alle Saremarbeiten verrichten und im großen prächtigen Belte den Chan und feine Frauen Abends entMeiben, wenn fie auf weichen perfischen Teppichen und Bolftern fich zur Rube lagerten.

Die Favoritin des Chans war eine Türkin von ungemeiner Schönheit, Tochter des Paschas von Kars. Dieselbe behandelte ihre Sklavin mit Menschlickeit und Güte, erslaubte ihr stets ihre kleinen Kinder um sich zu haben und beklagte voll weichherzigen Mitleids das Schickal der Seba, weil sie von ihrem Gatten und ihrer heimath getrennt unter einem so wilden Bolk als Sklavin leben musse. Sie selbst sühlte sich als Türkin fremd unter den Kurden, und obwohl von ihrem Gatten geliebt und fürstlich gehalten, in Sammet und Seide gekleidet und mit Gold und Perlen geschmück, ließ sie doch oft ihrer Sklavin hören, wie wenig glücklich sie sich hier fühle. Ihr stolzes osmanisches Blut empörte sich bei dem Bewußtsein, einem Barbaren anzugehören und unter Barbaren zu leben.

Gine schwere Krankheit des jungen Chans brachte der Gesangenen wieder einen Hoffnungsschimmer. Seba wurde von dem bekummerten Vater selbst an des Sohnes Krankenlager geholt, damit sie zu ihrem Gott für seines Sohnes Genesung bete. Der alte schwur bei seinem Bart, ihr die Freiheit zu schenken, wenn Gott seinem Sohne die Gesundheit wieder geben wurde. Der junge Chan genaß. Als aber die Gesangene den alten Kurden an seinen Schwur erinnerte, wußte er die Erfüllung desselben unter allerlei Ausreden in die Ferne zu rücken. Das wandernde Kurdenlager gelangte inzwischen auf seinen Romadenzügen an die User des großen Ban-Se's, auf welchem die Stürme toben und die Brandung heult wie am Reer. Mit Gewalt quartirten sich dort die Kurden in einem armenischen Dorse ein. Rachdem sie da lange gesessen und auf Kosten der unglück-

lichen Bewohner geschmaust hatten, zogen sie weiter. Der Chan schickte aber am zweiten Tag seine Reiter zuruck, um das Dorf zu plündern. Alle Bewohner wurden bis auf das hemd ausgezogen. Raubend und plündernd drangen sie weiter, bis in die Gegend von Bidlis. Dort wurde ihr Beitermarsch durch den Pascha von Ban aufgehalten, welcher all' seine Streitfräfte gegen hussein Chan aufgeboten hatte. Obwohl das Kurdenlager weit stärker als die türkische Streitmacht war, ließ sich hussein Chan doch durch die Drohungen des Paschas einschücktern und zog sich an die persische Gränze zuruck.

Die Chanin sagte inzwischen ihrer Stlavin, daß ein Tartar im Begriffe sei, nach Tauris abzugehen. Diesem möge sie einen Brief mitgeben. Seba schrieb einen deutschen Brief, ohne eigentlich zu wissen an wen. Sie erzählte darin ihr Schickal, klagte ihre Roth und beschwor den Leser, ihr zur Freiheit zu verhelsen. Als die Frauen des Chans Seba selber schreiben sahen, waren sie sehr erstaunt und fragten: "Bist Du die Tochter eines Fürsten?" Als sie verneinte, sagten die Frauen: "Kun so muß Dein Bater ein Priester sein." Wie nun Seba ihnen erklärte, daß in ihrem Dorf alle Bärrinnen schreiben konnten, hörten die kurdischen Frauen nicht auf sich zu verwundern. Seba übergab den Brief den Tartaren mit der Bitte, denselben irgend einem Europäer in Tauris einzuhändigen und damit derselbe das Schreiben sicher überbringe, küste Seba dem Tartaren den Bart.

Rach einigen Bochen kehrte ber Tartar von Tauris jurud und zeigte ber Seba ein Blatt Papier, auf welchem von unbekannter hand einige troftende Borte in deutscher Sprache geschrieben waren. Bald traf die Rachricht ein, daß ein vornehmer russtscher Officier nach Bajafid gekommen

sei, Seha als seine Gattin und ihre Kinder als die feinigen wellamirt habe. Der Kurde, welcher diese Botschaft in das Lager brachte, war voll Rühmens, was Seba für einen schönen, prächtigen Mann habe. Huffein Chan fragte nun bei dem Pascha von Erzerum an: Was er mit Seba machen solle? Der Pascha schickte ihm einen Tartaren mit dem Befehl, die Gefangene mit ihren Kindern sogleich in Freiheit zu seizen und unter sicherm Geleite nach Tauris bringen zu lassen. Der Kurdenhäuptling gehorchte und so erhielt die arme schwer geprüfte Frau mit ihrer Freiheit auch ihren alten ehrlichen deutschen Ramen wieder.

Rach einem ruhrenden Abschied von ihrer Gebieterin, an welche Krau Gichele noch beute mit Liebe gurudbentt, trat fie mit ihren Rindern die Reise nach Tauris an. Dort wurde fie in das rusfische Consulat gebracht. Als fie vor der Thure den erften Rosaken wieder fab, weinte fie vor Freude und fiel dem verwunderten ichnurrbartigen Langenreiter um den Sals. Der ruffische Conful gab ihr die Mittel, mit einer Raravane ficher nach Tiflis zu reisen. auf georgischem Boden bem erften ichwäbischen Baueremagen begegnete, wiederholten fich Freudenthranen und Jubel wie beim erften Anblid bes tofatifchen Thurftebers am ruffifchen Endlich erreichte fie Ratharinenfeld wieder, wo Consulat. ihr erfter Mann noch lebte. Die Rinder hatten mahrend ber vierfahrigen Gefangenschaft das Deutsche verlernt und sprachen nur turdisch. Doch fie gewöhnten fich schnell wieder an deutsche Tone und deutsches Leben und jest haben fie die Rurdensprache langft wieder vergeffen.

Einst fragte ich das hubsche Christinele, ob es nie berent habe, das Aurdenland verlaffen zu haben, wo es vielleicht auch eine Chanin geworden mare, und längst einen schwingen Bann hatte und seidene Rleider und Schmud von Gold und Perlen und einen Ring mit Edelsteinen im Stumpfudschen tragen könnte, statt wie jest alle Tage auf den Ader gehen und in der Scheune dreschen zu müssen. Christinele versicherte, daß sie gar kein Heinweh nach dem Aurdenlager gespürt habe. Da wolle sie doch lieber in einem deutschen Dorf die Hände rühren. Das mache gesund und steht und Mittagbrot und Abendsuppe schmede dann noch einmal so gut. Der Beter habe zwar keinen Bart, keinen Turban und keine weiten Hosen, aber er sei skeißig, brav und treu, und das silberne Ringlein, das sie von ihm am Finger trage, sei ihr lieber als alle Rasenringe von ganz Aurdistan.

Das liebe Madchen lächelte bei biefen Borten mit ber autmuthiaften Diene und ihr rundes Gefichtchen fam mir appetitlicher vor als je. Der frifche Mund mit ben Rirfchlippen und den Berlgahnen, das runde Grubchen auf ben rofigen Bangen schienen mir in diesem Augenblick meine bubiche fleine Sausgenoffin reigender, als aller Baremsput bes Orients zu schmuden. Ihr Brautigam mar inzwischen in die Stube getreten, hatte den Schluß ihrer Rede gehört und reichte ihr die Sand. Beter murde vielleicht einen Rus auf Chriftinele's jum Lachen geöffneten Mund gewagt haben, wenn ihn meine Wegenwart nicht verdutter gemacht hatte, als er gewöhnlich mar. Sein Brautchen hatte fich wohl taum dagegen gesträubt, benn ihre blauen Augen schauten bei Erwiederung seines Sandedrucks so freundlich in die feinigen, wie die Sonne auf den Gichtlot im tolchischen 3d mertte jest, daß Beter 3 mid, welcher im Urwald. Schweiße seines Angesichts fich in Christinele's Gunft febr langfam binein gebrofchen, nun in ihrem Bergeben unerschütterlich seit gezwickt war. Der Hochzeit konnte ich nicht mehr beiwohnen, aber der Brief eines Freundes, welcher mich einige Jahre nach meiner Rucklehr aus dem Orient in Deutschland fand, gab mir die beruhigende Rachricht, daß nicht nur die Hochzeit dießmal ohne Zwietracht der Eltern abgelausen, sondern daß auch das junge Chepaar in bester Eintracht und häuslichem Segen lebe und daß der Besig niedlicher Kinder, denen man den derben Mann ansehe, aus welchem sie entsprossen, Ehrstinele's Borliebe für das Oreschen merklich gemindert habe. Der Storch, welcher auf dem Kamin von Eichele's Haus so lustig schalkhaft klapperte, im Augenblick, wo ich die Colonie verlassend dem hübschen Christinele die Abschiedshand reichte, hat sich als guter Prophet bewährt.

Die Tartaren nennen Ratharinenfeld Ramarlu, nach dem Ramen einer tartarischen Ortschaft, die vormals auf bemfelben Boben geftanben, welchen gegenwärtig bas beutiche Seine Lage ift faft im Mittelpuntt von Dorf einnimmt. 3m Norden erhebt fich das Borphpraebirge Somchetien. Ralbifara, welches Somchetien von den fühlichen Thalern Rarthliens trennt. Im Guden läuft die bobe Bambaffette mit einem prachtigen Krang von Balbern und baumlofen Gipfeln, welche die Soben der Alpenregion erreichen und bis jum Monat Juni gewöhnlich mit Schnee bebeckt Noch höher ift die Gebirgefette, welche am Weftrande von Somchetien in ber Richtung von Gud-Oft nach Rord-Beft ftreicht und das ruffische Gebiet auf diefer Seite von bem turfifchen Bafchalif Achalziche icheidet. Diefe Gebirastette wechselt öfters ihren Ramen. Gewöhnlich gilt bie tartarifche Benennung Athalfalafi; ihr hochfter Gipfel beißt Modatapa. Die Oftseite von Somchetien ift vollständig

offen und wird vom Kur begränzt. Dubois bemerkt sehr richtig, daß es jenseits des Kaukasus wenige Gegenden gibt, welche so reichlich bewässert sind, wie die Provinz Somchetien und vor allen das Thal des Oschawasa, an dessen linken Ufer die deutsche Colonie liegt. Bon dem tartarischen Dorf Kamarlu sind noch einige Ruinen übrig geblieben, worunter auch zwei armenische Kirchen.

Bu der außerordentlichen Fruchtbarfeit ber nachften Umgebung von Ratharinenfeld trägt die vulfanische Ratur bes Gefteins, Die reiche Bemafferung burch Quellen und Bache und der burch die Rabe von Bald und Sochgebirge vermehrte Riederschlag bei, der freilich auch oft ftatt bes befruchtenden atherischen Baffers ichwere Sagelforner von Safelnuggröße fendet, wie dieß mahrend meines Aufenthalts im Monat Juli der Fall gewesen: Die Colonisten waren eben im Begriff bas Korn ju fcneiben. Die gange Ernte jener auf ben Sohen liegenden Felber, welche noch in Salmen ftand, wurde zu Grund gerichtet und der Jammer war allenthalben groß. Als das entsepliche Ungewitter vorüber mar, eilte Frau Gichele mit mir nach den Beinbergen, um ju feben, ob der Sagel nicht auch dort Schaden angerichtet habe. Die Colonie hat einen großen gemeinschaftlichen Beinberg, welcher die Fulle und Große feiner Trauben einem vom Dichawalabach hergeleiteten Ranal verdantt. Die Colonisten waffern ihre Rebftode ftarter als die Eingebornen, geben dadurch den Beeren ihrer Trauben mehr Größe und Saft, teltern bafür aber auch einen Wein, der minder fart und feurig ift, ale ber georgische. Jede Familie hat in diesem gemeinschaftlichen Beinberg ein gesondertes Land und eine bestimmte Angahl Rebftode. Den Bachterdienft verfeben die Coloniften abwechselnd gegen die Beit der Traubenreife.

Richt vor Menschen bewacht man die Trauben, benn diese haben selbst allenthalben genug, wohl aber gegen gestügelte ober große zottige vierbeinige Diebe und Räscher. Bögel und Bären laden sich gegen die Zeit der Weinlese zu Gaste und es vergeht kein Jahr, wo nicht in mondhellen Rächten von den auf dem Anstand lauernden Bächtern etliche Brummer für ihre Zudringlichkeit und Räscherei mit ein paar Bleikugeln beehrt werden.

Bur größten. Freude ber Frau Gidele und anderer Coloniften, welche mit mir voll Angft und Gile nach ben Beinberg gelaufen waren, hatte der Hagel nur geringen Schaben 3ch machte bort die Befanntichaft bes alten Salge mann, des Batere jenes reichen Coloniften, ber auf bem Sand bei Tiflis ftattliche Baufer befitt und die goldene Berdienstmedaille vom Raifer Nifolaus am Salfe tragt. Der alte Salzmann mar einer von den neuen Anfiedlern. welchen der Ruf von feines Sohnes Glud noch in fpaten Lebensjahren bewogen hatte, feinem Baterland Burtemberg ben Ruden zu tehren. Sein Sohn erfüllte die kindliche Bflicht, indem er feinen armen Bater reich ausftattete und ihm die Mittel gab, in Ratharinenfeld ein forgenfreies und boch nicht unthätiges Leben ju führen. Die Gluth bes füdlichen Klimas und bas Feuer bes somchetischen Beines fcbien Blut und Rervengeift des alten Mannes mit neuer Lebensfraft durchdrungen zu haben. Er verliebte fich und beirathete zum drittenmal. Frau Gichele nahm dabei Unlag aeaen die Selbftsucht und die Lufternheit alter Manner losaugieben, welche blutjunge Dirnen beiratheten, Die ihre Entelinnen fein konnten. Solche Greise, sagte fie, bilbeten fich oft ein, Junglingsfraft bewahrt ju haben und binterber zeigte es fic, daß fie nicht einmal "die Gofen mehr halten tonnten."

Benn so alte Kerle durchaus wieder freien wollten, so ware es doch vernünstiger und anständiger, wenn sie Wittwen von gesetzten Jahren heiratheten, an welchen in Katharinenseld kein Mangel sei. Ich suchte die eisernde Sprecherin zu beruhigen mit der Göthe'schen Bemerkung: daß die angenehmste Art sich zu verjüngen, was am Ende doch jeder wünsche, die Berbindung mit einem noch blühenden Rädchen sei. Um mich der Frau Eichele noch deutlicher zu machen, setzte ich, nach dem natürlichern Bilde Hairaddin Mograbin's, hinzu: daß dem alten Salzmann vermuthlich das Kalbsteisch besser schwecke als das Kuhsteisch. Frau Eichele ließ sich durch diese Argumentation nicht so schnell bekehren, denn sie gab die trockene und tiessinnige Antwort: es sei immer besser, wenn jede Sau bei ihrem Trog bliebe!

Den vorstehenden Stizzen und Bildern über Leben und Erlebnisse in den deutschen Ansiedlungen jenseits des Rautasus füge ich noch einige nachträgliche Bemerkungen über deren materiellen Zustand bei. Die sicher constatirte Thatsache, daß die Bevolkerung dieser Colonien in den ersten zehn Jahren abgenommen, in den folgenden Jahrzehnten aber einer merklichen Zunahme sich erfreute, mag als chronologischer Masstab für ihr materielles Wohlbesinden gelten. Die statistischen Rachweisungen im Jahr 4843 ergaben solgandes Resultat:

| in | der | Colonie    | Neu-Tiflis     | 63         | Familien | ٠.  |
|----|-----|------------|----------------|------------|----------|-----|
| 2  | 3   | *          | Alexandersdorf | 36         | s        |     |
| =  | *   |            | Elifabeththal  | 90         | *        |     |
| ,= | =   |            | Belenendorf    | 186        | *        |     |
|    | ,5  | <b>s</b> . | Betersdorf     | 21         | s        |     |
| s  | =   | =          | Marienfeld     | <b>3</b> 9 | s        |     |
|    | =   |            | Ratharinenfeld | 153        | , s      |     |
|    |     |            | zusammen       | 588        | Familien | mit |

mehr als 3000 Individuen. Siezu tommen noch die Bewohner der neu errichteten Anfiedlungen in Achalziche und in Schamachie, über beren Bahl ftatiftische Rachweisungen Die Colonie Annenfeld mar ihres morderischen Rlifeblen. mas wegen fo gut wie gang verlaffen. Ihre Bewohner hatten fich nach Belenenborf gurudgezogen, wo bas Rlima amar auch fehr ungefund ift, doch nicht im gleichen Grade bie Bevölkerung becimirt. Annenfeld hatte mit Belenenborf und Ratharinenfeld im Jahre 1826 baffelbe tragifche Schidfal aetheilt. Tartarische Raubbanden aus der Landschaft Rarahag hatten die Colonie überfallen und einen Theil der Bevolferung, ber nicht schleunigft gefioben war, theils niebergemepelt, theils gefangen mit fich gefchleppt. Die bereits halb verfallenen Colonistenhäuser find jest von Eingebornen Bas von Garten und Beinbergen übrig geblieben, wurde von ben Colonisten abgetreten.

Man tann im Allgemeinen fagen, daß die deutschen Riederlaffungen in Transtautaffen gwar nirgends eine glangende Geftalt gewonnen und weder bie übertriebenen Soffnungen ber ruffischen Regierung, noch ihre eigenen erfüllt gefehen, boch in allen Gegenden, wo ber Abfat ihrer Brodutte gefichert ift, ziemlich gediehen find. Bon ben gunachft ber Sauptstadt gelegenen Ortschaften Reu-Tiflis, Marienfeld, Betereborf, Alexandereborf lagt fich dies mit Bestimmtheit Auch die etwas ferner gelegene Colonie Ratharinen= fagen. feld, durch große Fruchtbarteit und reiche Bemäfferung begunftigt, erfreute fich eines ziemlichen Grades von Bros-Der minder gunftige Buftand von Glifabeththal ift durch besondere Berhaltniffe bedingt. Biel weniger befriedigend ift ber Buftand ber ferner gelegenen Anfiedlungen, welche weder, wie die genannten Ortschaften, eine große

Dauptftadt mit allen Bedürfniffen bes europäischen Lugus, noch die Meerestufte, noch einen großen schiffbaren Strom pur leichten Berwerthung oder Exportation ihrer Brodufte in der Rabe haben. Die tief im Suden unweit Gandica gelegene Anfiedlung Belenendorf, welche die gablreichfte Bevölkerung von allen hat, befindet fich nach ber Schilderung bes Reisenden Dubois und nach andern Berichten in einer traurigen, prefaren und für ihre Butunft fast verzweifelnden Das Dorf liegt am Fuße des Berges Sarial, etwa zehn Berfte von Gandicha oder Elisabethvol, wie diese große. aber fcmutige armenische Stadt von den Ruffen getauft Das außere Ansehen der Colonie ift hubich und Bwei breite Strafen mit fauberen, weiß angeftrichenen Bauschen und platten Dachern find mit Frucht-Kaft im Centrum des Dorfes ift der baumen bepflangt. fleine Martiplay, in beffen Mitte bas Rirchlein fieht. Die aderbaufähigen ganbereien ber Coloniften liegen auf bem Berg Sarial und find bei dem Mangel fünftlicher Bemafferung, ohne welche in ben Landern jenfeits des Rautafus bie Bobenfultur nirgende besondere Bortheile gewährt, wenig Getreibe, Rartoffeln und Bein maren bis jest bie Sauptkulturzweige der Belenendorfer. Der Wein hat einen angenehmen Gefdmad, ift ziemlich ftart und enthalt viel Roblenfaure, wie alle Beine, welche auf freidigem Kelsboden machfen. Diefe Erwerbszweige find fehr ichlecht inmitten einer Broving, beren Bevolkerung arm ift und nach orientalischer Sitte bochft frugal und einfach lebt. fruchtbaren Cbenen von Rarabag in der Rabe find an Getreibe und Bieh fo reich, daß die Belenendorfer nicht mit ihnen concurriren tonnen, Rartoffeln werben gleichfalls von ben Eingebornen feit langerer Beit gebaut und find über-

dies im Lande nicht befonders beliebt; an Bein haben bie armenischen Bewohner von Glifabethvol felbft leberflug. Es fehlt ber Colonie fo ganglich an Abfat ihrer Brodutte, welche fie nach Tiflis wegen ber großen Entfernung nicht führen tonnen, daß herr Dubois ben helenendorfern eine febr duftere Aufunft weiffagt. Berfuche, welche der ebemalige Miffionar Sobenader allbort mit Indigo anftellte, mig-Auch die vom Staatsrath Steven gefandten Dlivenpflangden fonnten bie Binterfalte nicht überfteben. Berfuche mit Anpflanzung von Zwetschgenbaumen hingegen gelangen vollständig, aber auch diefer Rulturzweig verfpricht keine glanzenden Refultate, da die fehr fparfam lebenden Eingebornen alle Ausgaben für folche Lugusgenuffe fcheuen. Einige hoffnung gewähren noch die Berfuche mit Rrapp, welcher vortrefflich gedeiht, deffen Rultur übrigens ju ben muhfamften gehört und für Leute, welche von einem Tag auf den and ern leben muffen, wie der Reifende Dubois gang richtig bemertt, wenig Erfat für die übrigen Rulturzweige verspricht. Die Bevollerung ift überdies verschuldet burch Borichuffe, welche ihr die Rrone nach jener furchtbaren Ratastrophe vom Jahre 1826 machte. Das Dorf wurde bamals fo vollständig ausgeplundert, dag bie Bewohner, bie fich nach Sandicha geflüchtet hatten, bei ihrer Ructehr in bie ausgeräumten Baufer nicht das Geringfte fanden, nicht einen Ragel, nicht ein Fenfter; Alles hatte ber rauberifche Feind fortgeschleppt. Um die Bevolferung vom Sungertobe au retten, vertheilte die Rrone einige Gelbsummen, die Anfangs für ein Gefchent gehalten, fpater aber anrudgeforbert wurden. Bu all' ben Leiben tamen in jenen bofen Jahren noch Beft, Cholera und todtliche Fieber. Die Bevolferung Belenendorfs besteht aus Burtembergern und Schweizern.

Außer ben vaterlandischen Brobutten: Betreibe, Bemufe, Rartoffeln, Obft und Bein liefern biefe beutschen Colonien wenig ober nichts, obwohl. Boben und Rlima noch manchen andern Rulturarten gunftig find. Dit Geidenzucht icheuten die Colonisten felbft in Belenenborf jeben Berfuch, ba die Ernährung der Raupen in die Zeit fällt, wo alle Bande gewöhnlich auf bem Ader und im Beinberg befchaf-Die Ruffen beschuldigen diese schwächischen Anfiedler einer granzenlofen Barinadigteit, die fie verbinbere, ihren alten Gewohnheiten zu entfagen, in die neue Lage fich gurecht gu finden und an bie Bedürfniffe bes neuen Landes fich zu gewöhnen — ein Borwurf, der mir abertrieben und ungerecht icheint. Go lange in Transfaufaften feine reiche Bevollerung von Bebeutung existirt, welche Comfort und Boblieben liebt, icheint mir ein bober Brad von Bluthe für diese Colonien unmöglich. Die Babl ber reichen Ruffen, welche ben beutiden Bauern gewiffe Brobutte g. 3. Gemufe, Butter zc. abkaufen, ift felbft in ber Sauptftadt taum binreidend.

Die Eingebornen, felbst die reichen Georgier und Armenier, kaufen immer vorzugsweise die geringeren und schlechtern aber wohlseileren Brodukte der einheimischen Bauern. Der Rangel an Seehafen und schiffbaren Flüssen, selbst wenn die schlechten Landstraßen einmal verbessert wurden, ist ein unübersteigliches hinderniß, der einen hohen Grad von Prosperität nimmer möglich macht. Am wohlhabendsten sind in Translaukassen wie in Amerika jene Ansiedler, welche neben der Landwirthschaft noch ein besonderes Gewerbe betreiben. Spekulative Thätigkeit machte herrn Salzmann zum keichsten deutschen Ansiedler, aber in dieser praktischen Gewandtheit sind ihm seine Landsleute nicht gleichgekommen.

Benn ich ben Auftand ber beutschen Colonien jensetts Des Rautafus mit den beutschen Steppenansiedlungen in ber Rrim und in andern Begenden Gubruflande vergleiche, fo neigt fich bie Parallele, was Wohlstand, Comfort und Lebensfreuden betrifft entschieden ju Bunften ber lettern. bende Ortschaften wie die der Mennoniten am Milchfluß fucht man in Georgien vergebens. Der fub-ruffifche Stepvenboden ift awar minder fruchtbar, doch die Ländereien der Anfiedler bort viel ausgebehnter, als in ben transtautafischen Schafzucht, welche die preußischen Mennoniten im Rorden des affow'ichen Meeres einige Sabrzehnte mit großartigem Erfolge betrieben, mare in ben engen Thalern ber grufischen Bebirgslandschaften unmöglich. Die Rabe bevölkerter Städte und Seehafen ficherte den Steppencoloniften in Reu-Rufland und im taurifden Gouvernement leichten und ergiebigen Abfat ihrer Brodutte. Für die gablreichen Brüdergemeinden an ber Bolga ift ber große fchiffbare Strom eine Bobithat, welche die Colonien Transtautafiens ichmerzlich entbehren. Dagegen hat freilich bas Steppenleben anbere Unbequemlichfeiten, welche man in bem milbern Rlima Georgiens nicht tennt. Der Sommer ift von troftloser Sipe und Trodenheit und die Steppengrafer find Ende Juni bereits verfengt. Die ungeheuren Rlachen bieten bann nur den Anblid einer braunen Buftenei. Der Winter dauert bort verhaltnismäßig lange. Das abgehärtete Steppenvieh fcarrt fich mit Dube fein Futter aus bem Schnee. Bolgmangel ift felbft in ben Steppen bei Dbeffa hochk In den harten Ralffteinen ber Steppe vermogen die angepflanzten Baume teine Burgeln zu faffen und fterben baber nach wenigen Jahren ab. Rirgends erfreut bort ber Anblid von Balbern. Der Anfiebler jehseits des Raukasus kennt diese Entbehrungen nicht. Er bewohnt malerische Landschaften unter einem vergleichsweise milden himmel. Holz und Wasser hat er fast überall im Nebersuß. Daher sehnen sich auch viele deutsche Steppencolonisten Südrußlands, ungeachtet ihres größern Wohlstandes, nach jenen freundlicheren Gegenden jenseits des kaukasischen Höhenzuges.

Daß fich Ruffen und Deutsche als von Ratur feindfelige Nationalitäten abftogen, ward von allen Kennern beider Bolfer oft erwähnt. Auch die Berhaltniffe der deutfchen Colonien in Rugland liefern dafür gablreiche Belege. Benn in den Ruffen das Gefühl der Ueberlegenheit deutfcher Aultur und beutschen Geiftes nicht fo machtig berrichte. wenn ber Bergleich zwischen ben Leiftungen beutscher und ruffifder Landwirthicaft nicht fo augenfällig ju Gunften ber erfteren fprache, wenn die Begunftigung ber Deutschen überhaupt von oben in Rufland nicht längst jum bergebrachten Brauch geworben mare, fo batten bie beutichen Coloniften bort einen fehr schweren Stand. Die nieberen ruffischen Beamten, welche wie allbefannt gegen ihre Obern voll friechender Demuth, gegen die Untergebenen voll brutaler Willfür find, haffen von Grund der Seele diefe ftorrischen Schwaben, die nicht fügsam find, wie die ruffifchen Leibeignen und unverschuldete Unbill nie flagelos einfteden. Der geschmeibige Charafter ber Orientalen und beren leichte und bofliche Formen fagen auch den hobern ruffifden Beamten in Transtautaffen beffer gu, als bas plumpe, fteife und trodne beutsche Befen. Der ben Schwaben angeborne Gigenfinn hat fich mahrend dreißigjahrigen Lebens unter ruffiichen Gefegen feineswegs gemilbert. Gin mertwurdiges Beifviel diefes unveranderten ftorrifden Tropes zeigt die Geschichte ber separatistischen Sette. Bergebens hat man Drohungen und Mishandlungen versucht, sie zur Kirche zuruckzusindren. Gouverneur Pohen und Polizeimeister Baul ließen vor Jahren die Separatisten Katharinenselbs öffentlich vor der Thure des Gebethauses auspeitschen. Die insame Behandlung keigerte nur die Partnäckigkeit und den Fanatismus der Schwaben.

Als Schlußbetrachtung dieser Schilderung der deutschen Colonien jenseits bes Rautafus fann ich im Allgemeinen ohne Berletung ber Bahrheit behaupten, daß die Anfiedler materiell in beffern Umftanden leben, als vor ihrer Auswanderung, daß fie auch in ihrem übervolferten Baterland schwerlich zu biesem Grad von Boblkand gelangt fein wurden. Immerbin fanden fie aber nicht bas ichone Land, welches fie geträumt hatten. Auch auf jenem fernen Boben des Drients gewinnt der Auswanderer nur im Schweiß ber Arbeit fein täglich Brot. Bo besonders gludliche Berhaltniffe bie einzelnen Anfiedler begunftigten, murben bie Leute wohlhabend und fogar reich. Die Mehrzahl ber Colonien genießt eines mäßigen Wohlftandes, viele find nur durftig bedacht und manche fampfen mit überwiegenden Rachtheilen und find bom Elend bedroht. Dieselben Berhaltniffe berrschen bei ben Colonisten in der Arim, in Reu-Rugland, in Beffarabien und an der Bolga gang fo, wie in den transtantafifchen Brovingen. Große Bufriedenheit mit ihrer materiellen Lage habe ich bei unfern Landsleuten in Georgien im Ganzen nicht gefunden. Dies ein wefentlicher Grund, weshalb fie fortwährend bas Bild eines andern gelobten Landes, das weder die alte noch die neue Beimath ift, in febnfüchtigem Bergen tragen. Batten die von refigiöfer Schwarmerei angestedten Auswanderer in jenen Thalern ein

leibliches Elborado und eine Atmosphare geiftiger Freibeit gefunden, ihre feltsamen Berufalemsgelufte maren ficherlich nicht immer und immer wieder mit folder Starte aufgetaucht. Meinen babeim lebenden ganbeleuten, Die Answanberung nach Transtautafien zu empfehlen, fcbiene mir fcmere Sunde. Bohl ift der toldische Ruftensaum, das Phafisthal ein wundervolles Baradies, wie ich mahrend gehniabriger Reifen in bret Belttheilen fein zweites fab, aber bas Rlima diefes üppigen Bodens ift felbft den Eingebornen verberblich; hinter diefen immergrunen Lorbeerbufchen, unter biefen geil wuchernden wilben Reben voll fugen Früchten lauern Rieber und Tob. Der Beberricher Diefes toldifchen Eden ift der ruffifche Raubvogel, der unendlich folimmer als die Schlange bes mofaifchen, allein die unbeschränfte. Gewalt übt und als seine Stellvertreter unerbittliche Bamppre fendet, welche bem Bolt das befte Lebensblut aus bem Leibe faugen. Der Babrheit jur Ehre wollen wir gerne anerkennen, daß unter allen Rationalitäten, welche das Unglud haben unter ruffifchem Scepter zu leben, ber Deutsche am besten behandelt, vor den übrigen sogar bevorzugt ift. Aber diefe bevorzugte Stellung ift kaiferliche Gnade, welche ieben Augenblick aufhören und in bas Gegentbeil umschlagen Wie wenig aber felbft bie taiferliche Gunft gegen die Billfur übelwollender Beamten zu ichuten vermag, davon erlebte Ratharinenfelb ein fclagendes Beifpiel.

Die deutschen Colonisten im russischen Reich genießen noch heute des Borrechts, teine Retruten stellen zu mussen. Wie lange ihnen dieses Brivilegium gewährt bleiben wird, weiß nur Gott und der Kaiser. Ein Utas tann morgen die Junglinge aus den Armen ihrer Familien reißen und sie zu jenem schauberhaften Stlavendienst in der grauen

Montur verbammen, welche anderwarts ein Chrenrod, in Rufland zu zwei Drittheilen von Richtswurdigen und Berbrechern getragen wirb. Das Loos bes ruffischen Solbaten ericbeint felbit ben Eingebornen ber Raufasuslander als ein fo gräßliches, bag die eigene Mutter bem Gohne eber bie Sense bes Tobes als ben ruffifchen Schiefprügel munichen wurde. In biefer grauen Montur tonnten iene beutschen Unfiedler ihren deutschen Brubern aus bem Mutterlande noch einmal auf bonnernden Schlachtfelbern begegnen, wenn bereinft die blutigen Burfel bes Krieges das Schidfal des öftlichen Europa entscheiden, wenn in den Donaugegenden bie Rampfheere Europas fich gegen bie Weltherrschaft bes ruffischen Czaren schlagen. Diese Butunft tann nicht aus-Berhangniß, Schidfal, welthiftorifche Bestimmung bleiben. treiben Rugland nach Byzang. Beber bas morfche Turkenreich, noch die schwachen Donauvölker, wenn fie auch je ju einem Bunde gegen Rugland fich vereinigen follten, find obne die Gulfe deutscher Rriegsheere im Stande, den Stoß bes norbischen Riesen aufzuhalten. Die 300,000 beutschen Anfiedler, welche im Guden des ruffifchen Reichs gerftreut wohnen, batten in diesem Kalle wieder nur die traurige Rolle, bie ihnen anderwarts geworden: ben humus fur bie herrschaft fremder Rationalitäten zu bilden.

Ihr Europamuden und Wanderlustigen, die ihr daheim ein kummerliches Leben führt, und durch materielle Roth oder durch trube Besorgnisse über eine dustere und unbetannte Zukunft oder aus Schmerz über die trostlosen Birren unsers unglücklichen, ruhelosen Baterlandes euch mit dem Gedanken des Scheidens von Deutschland befreundet habt, euch könnten wir jene schönen Gegenden des Orients, die

wir mabrend breifahriger Wanderungen tennen gelernt, als Riel- und Rubepuntt nicht empfehlen, obwohl es bort viele Landeleute gibt, welche fich mohl und bebaglich fühlen. Bie oft man auch versucht hat, die deutsche Auswanderung nach anbern himmelsgegenden zu leiten, wie unläugbar groß die Bortheile find, welche uns die Grundung großartiger deutscher Colonien an beiden Donaunfern und an ber Rufte des fcwarzen Meeres unter Schirm und Banner bes beute iden Reiches gewähren mußten, fo blieb bie beutiche Emis gration boch bis beute unaufhaltsam ber weftlichen Richtung getreu, wohin ein innerer Drang, eine naturliche Gebnfucht fie rief, mahrend ber Orient trop feiner Rabe und bem Bauber feiner Gefchichte auf Die beutschen Auswanderer offenbar wenig Angiehungsfraft ubte. Beffer die freie Bilduis aum Bohnfit, als gefnechtete Paradiefe -- fchien eine innere Stimme ihnen zuzufluftern - beffer ber Dcean trennt uns vom Baterland als Auflands dinefische Mauer, lieber Brotefen und Rlapperichlangen ju Rachbarn, als Rofaten und ruffische Bepraweite! Jene iconen Lander, Die lange Beit faft berrenlos But gewesen, find beute nicht mehr frei und ber ruffische Doppelabler hat fich an ber Granze ber berrlichften Gegenden, welche ben Pontus euginus umfaus men als Schlagbaum aufgepflanzt und murbe bie fcone Beute nicht fabren laffen obne Rampf auf Tob und Leben. Diefe fruchtbaren Lander, welche dem bunn bevollterten Ruge land wenig nuten, dem übervollerten Deutschland unermefe liche Bortheile geboten hatten, waren vor einem Jahrhunbert noch mit leichter Dube ju gewinnen. Seute ift es au fpat.

So lange das deutsche Reich fich nicht neu auf ftarker

Sundiage gebildet, fo lange bet erfchlaffte beutiche Charafter fich nicht wieder ermannt bat, fo lange Deutschland an ber untern Donau nicht eine wurdigere politische Stellung eingenommen, fo lange bie gegenwärtig berrichenben Berhaltniffe im Drient fich nicht von Grund aus geandert haben, if bie hoffnung großartiger Colonisation jener Lander burch bentiche Sande ein leerer Traum, ift es Gunde und Berdie deutsche Emigration von ihrer westlichen Richtung abzulenten. Bir vertennen nicht die Rachtheile Ameritas, ben Berluft ber auswandernden Rrafte für Deutschland, aber fo lange wir ihnen im Often nicht ein befferes gefichertes Loos unter bem fraftigen Schirm bes beutschen Reiches bieten tonnen, muffen wir biefen Berluft ertragen. Eine beutsche Anfiedlung im Drient unter ruffischem Sout wird bei einiger Renntnig ber Berbaltniffe tein Menich empfehlen, der es mit Deutschland und mit der Emigration redlich meint. In Ermangelung eines naberen und glucklichern Afols für beutsches Glend und überfluffige Arbeitstrafte bietet die neue Belt noch immer fur ben Berluft bes Baterlandes den besten Erfag. Ihr deutschen Auswanderer findet in Amerita nicht die anabige Rurforge bes "Baterchen" von St. Betersburg, vor beffen buldvollem Blid bie Bergen ju fibirifchem Gis erftarren, teine von ruffifchen Stlaven für ench gebaute Bauschen, feine lodenben Rronvorschuffe, die man euch fpater wieder abfordert! Möglich, daß bei enerer Landung in ber anbern Bemifphare tein Freund bie Sand zum Willtommen bietet, und ein mubevolles Loos mit Schweiß und Sorge harrt eurer gewiß an den einfamen Ufern jener Strome, mo feine Ruinen an untergegangene Anltur erinnern. Aber die erften und naturlichken Rechte

bes Menschen, die euch das unter Junftzwang, Bevormunbungsspftem und Schreiberregiment seufzende deutsche Baterland mit raffinirter Grausamkeit versagte, sie bietet euch die neue Belt so groß, so unverkummert, wie die alte Belt nur in der frühesten Urzeit des Menschengeschlechts: den freien Familienherd und die freie Arbeit!

## VI.

Das Nomabenleben eines Natursorschers. — Reise von Tifis nach Imerethien. — Mzketha, die alte Residenz der georgischen Könige. — Gori. Die alte Höhlenstadt. — Kutais. Das Kloster und die katholischen Missionen in Transkaukasien.

Aus einem zehnjährigen Reiseleben ift mir keine glucklichere Erinnerung geblieben, als die jener Romadenwanderungen, welche ich in den Urwäldern von Georgien und
Kolchis, durch die grünen Halden des bythinischen Olymps,
im taurischen Steppenlande und in den Alpenregionen des
Kautasus, Aserbeidschans und Armeniens saft so wechselnd
und bewegt wie das Leben eines Trappers in den Wildnissen von Kanada drei Sommer hindurch fortgesett habe.
Schöner und genufreicher als anderwärts wurde dieses
Wanderleben in Transkautasien geführt. Der Kranich segelt
nicht reiselustiger durch seine luftige Region, der Delphin
tummelt nicht ungenirt muthwilliger durch sein seuchtes Reich
wie wir es bei ähnlicher Stimmung gethan auf den grünen
Abhängen des Pambasgebirges, in den Einsamkeiten der

unermeslichen Laubwälder bei Gambor, im tolchischen Lianenlande, auf den sonnigen Alpenmatten Offetiens, wo wir
immer wandernd und bivouakirend Tage und Wochen lang
selten einem menschlichen Wesen begegneten. Zu keiner Zeit
meines Lebens hat es mir mehr an Bequemlichkeit gesehlt,
nirgends sah ich weniger gebildete Gesellschaft, und doch
habe ich mich nie freier, leichter, seliger gefühlt, als während dieses ungebundenen Romadenschweisens, wo wir als
Jäger, Gebirgsforscher, Pflanzensammler und Insektensänger durch unbekannte Gegenden pilgerten, da und dort verweilend, wo das Land besonders schön war und günstige
Sammelbeute versprach. Milde Jahreszeit und schönes Wetter sind freilich zu solchem Genuß unerläßliche Bedingungen.

Der treue Ungar Iftwan und ber alte murrifche Rofat Baffily waren meine Begleiter bei biefen nomabifirenden Exturfionen in Georgien. Spater nahm ich ben Bolen Jobann Sgremba und abwechselnd Gingeborne in meine Dienfte. Der Rofat leitete am Bugel fein Pferd, bas ich als Badthier jum Tragen der Burfa, der Deden, bes Rochgefchirrs und des nothwendigen wiffenschaftlichen Apparates benütte. Der junge Magyar, ber ein ruftiger Bergfteiger und eifriger Sammler, bagu eine grundehrliche Baut mar, maricbirte Bir trugen Gewehre und Piftolen, padmit mir voraus. ten aber oft die ichweren Baffen auf das Pferd, wenn wir an feine nahe Gefahr dachten, und begnugten uns mit bem zweischneidigen Kinschal vom trefflichken lesghinischen Stahl, ber eben fo gut wirksam mar, ben Beg durch netformig verichlungene Buiche zu bahnen und Solg fur bas Rechfeuer ju fpalten, ale er gegen Baren ober lesgbinische Rauber eine folide Bebr bot. Je nach der Ergiebigfeit der Sam-4Õ\*

melbeute verweilte ich langer in ber Runde eines Berges ober gog mit meinen Leuten weiter. Satten wir eine Stelle im Balbe erreicht, die fich gut gur Beiwacht eignete: ein freies Grasplanchen von Baumen und Bufchen fo bicht wie von einer spanischen Wand umschlungen, welche die Flamme unsers Kochfeuers den Luchsaugen schweifender Tartaren oder Lesghier möglichst entzog, ein gutes Trintwaffer in ber Rabe und die Physicanomie der Baldgegend von der Art, daß fie gute Jagd und reiche zoologische und botanische Ausbeute versprach, fo ließ ich meine Leute Balt machen. Burta, Deden, Rochgeschirr, Instrumente und unsere fleinen Provisionen an Reis, Zwiebad, Thee, Buder, Rum wurden auf bas Gras gelegt. Der Rofat beforgte feinen Der Ungar spaltete Bolg ober balgte Bogel ab. Gaul. 3ch mufterte die Sammlungen, legte die Pflanzen zwischen die Drahtpreffe oder fpießte die Infekten. Bald loderte eine luftige Flamme und eine Taffe Thee mit Rum wirtte, wenn wir etwas mude vom Marich waren, fo belebend, fo wunderfraftig wie ein Zaubertrantchen von Mephifto's alter Freundin bereitet. Ein belebender Sauch drang durch die Rervengeister; Musteln und Sehnen befamen neue Spannfraft und wir fegneten in ftiller Balb = und Theeandacht ben Bopf ber auten Chinesen, die mit fo liebender Beduld bie Theestaude kultiviren und uns die göttliche Wirkung Ernte gonnen, ohne une beren Dube aufzulaften. ging es mit Blechbuchsen und Spiritusglas, mit Kangnet und Gewehr in die unbefannten Mpfterien des Baldes bin-Der brummige Baffily, ein mahrer bon'icher "Steppenteufel" der alten Generation, den ich vergebens jum Sammeln abzurichten suchte, ward gurudgelaffen, um bie Reissuppe zu tochen ober ben Belaf zu bereiten und um

Pferd und Gepad zu bewachen. Empfehlung der Bachfamkeit war überfluffig. Handelte es sich doch um sein Cigenthum, um sein langhaariges, plumpfüßiges, grobknochiges Lieblingsrößlein, das er mit gleicher Sorgfalt psiegte, mit derselben Bartlichkeit liebte und eben so hoch in Ehren hielt wie Sancho Pansa seinen castilianischen Grauen, obwohl der don'sche Gaul, bereits an die 20 Jahre alt, ziemlich murbe und marode und dem Tscherkessentrieg kaum mehr gewachsen war.

Ein nomadifirendes Raturforscherleben muß man felbft gelebt haben, um deffen mannigfach wechfelnde Freuden und Leiden richtig ju wurdigen. Ber biefe Nomabeneriftens nie felbit getoftet hat, bentt fich in ber Regel die Gefahren größer und naber, die Genuffe in feinem Bergleich zu ben Mubfeligfeiten und Entbehrungen. Schwerlich bentt fich ber beutsche Leser babeim ben transfaufasischen Urwald anbers, als bicht bevölfert mit reißenden Thieren und mit lauernden Raubern; ben Reis eines Rachtlagers unter Bur-Blatane und Lorbeerbuichen auf duftender Baldfrauterbede verfummert ihm ber Gedante an eine Biper, die unter ben Blumen fchleicht, an Taranteln ober Scorpionen, welche mit erhobenem Schweif und Giftstachel über den Rorper bes Schlafenden bintriechen. Und bann die Bolfe und die Baren und die wilden Bewohner des Gebirge und Balbes, welche ben Fremben, ber in ihr Bereich fich magt, als ein Opfer betrachten, bas ihr Gott in ihre Bande geliefert! Und felbft wenn teine diefer Befahren bestünde, aber die bichte Bildnif, die Beglofigfeit diefes Baldlabyrinths, wo man fich vergebens nach einer Meilenfaule umfieht, wo auch nicht der mitleidige Solzfinger eines Begweisers den Ausgang zeigt, der wieder jum Lager, jur Raravane oder ju

irgend einer gaftfreundlichen Butte führt! All' biefe Inconveniengen bestehen wirklich. Aber in ber Rabe und mit ber Gewohnheit verlieren fie den Schreden, wie die meiften Bovanze diefer Belt, welchen die furchtsame Ginbildungefraft ber Ferne vergrößerte Dimenfionen leiht. Wie ber Beteran beim Bivonakfeuer ber Borpoften fich burch bas unbeimliche Summen irrender Rugeln wenig ftoren lagt, wenn er feine Commigbrotsuppe verzehrt, fein Schnapsglaschen toftet ober ein altes Soldatenliedden trillert, wie er jener bleiernen Todesboten lacht, von benen er aus Erfahrung weiß, bag bunderte von ihrem Biel abirren, ebe eine trifft, fo fcbließt auch ber Jäger wie ber sammelnde Raturforscher bei feinen Streifzugen burch Balb, Steppe und Bebirg die lauernden Gefahren in das behagliche Reich feiner Tagesgewohnheiten ein, so verlieren fle fur ihn bas Unbeimliche und geben feinem Sandwert eine romantische Burge, find ein Schupmittel gegen den Ueberdruß, den gulett jede muhfame und monotone Lebensweise erzeugt.

Die Lagerplage, welche ich in ben gamborischen Balbern, nordöstlich von Tistis, wählte, waren gewöhnlich in ber Nähe jener Bäche, die durch dustere Bergschluchten in die Riederungen sließen und durch Riesem und Murmeln, Rauschen und Brausen ihre Gegenwart überall ankundigen, wo sonst die dichte Begetation sie oft den Augen der Durstenden entziehen wurde. Ein solcher Balbbach war gewöhnlich der Ariadnesaden, an dem wir uns selbst von sehr entlegenen Gegenden, wohin uns Jagd- und Sammeleiser sortgerissen, zu unserm Lager zurücksanden. Der ergiebigern Ausbente wegen zerftreuten wir uns gewöhnlich einzeln in den Wäldern. Der Jufall suhrte den Einen oder den Ansbern nach einer Stelle, wo der lichtere Raum, der settere

humusboben und das rechte Dag von Reuchtigkeit und Barme einen fo mannigfaltigen als prachtigen Bflangenfomud aus der Erde gelodt, wo es berrlich ju botanifiren war, wo feltne Balbichmetterlinge, Symenopteren und Repflügler mit Borliebe um die Blumen ichwebten, wo die Drthopteren im schmuckeften blumenbeforirten Ballfaale ihre Boltasprunge machten, wo insettenfreffende Bogel gur Jagd fich einftellten, die Ralten als die größeren Rauber zu ahnlichen 3weden in ber Rabe lauerten und unter ben umgefturzten morfchen Baumftammen, Meften und Rinden feltene Caraben den Gifer bes Suchers lohnten. Führte uns diefer Jagdeifer zu weit von jenen riefelnden Ariadnefaben in einsame Gegenden, wo nichts als Grun und Grun über uns, um uns, unter uns den himmel und die Sonne verftedten, wo bie achllofen Binbungen, ju benen oft bas bichte Ret ber Geftrauche nothigte, uns jede Erfennung ber verlaffenen Lagerrichtung und felbft ber himmelsgegenden entzog, fo mußte ber Compag helfen, wenn nicht die Baumzweige, welche ber Rinfchal abgehauen, als Begweiser bes Rudzuges bienten. Buweilen traf es fich boch, daß all' biefe Borfichtsmagregeln nichts halfen, daß Einer halbe Tage und Rachte lang in ben 3rr= und Wirrgarten bes Urwaldgebirges ftreifend, vergebens den Aus- und Rudweg Dann fcof er in Baufen fein Gewehr ab, fo lange, bis die Schallmellen bes Schuffes nach den Lagerplas brangen, eine bonnernde Antwort von dort erfolgte und die Bulverftimmen gulest boch wieder in die rechte Richtung leiteten.

Rur für den Reuling hat das Berirren im Walbe ben tiefsten Schrecken. Wer gewöhnt ift an diese grünen Irrgange, wem die Moosdecke so oft die Stelle des Bettes, bie ichlangengewundenen knorrigen Gichafte bie Stubenbede ober ben Regenschirm in bunbert Fällen erfegen mußten, wem ber Befig eines treuen Gewehrs und einer fichern Sand in diefen wildreichen Bildniffen die beruhigende Ueberzeugung gibt, daß er nicht verhungern tann, fo lange feine Baidmannstafche mit Bulver und Blei noch wohl verfeben ift, ben wird auch ber Gedante, im Rothfalle felbft Bochen lang von feinen Gefährten getrennt in diefen prachtigen Urwaldlabprinthen zu irren, nicht allzusehr entmutbigen. Ber ben Sain, bas Didicht liebt, wie ber Indianer, wie ber Baidmann, wie ber Rudut, den fcredt hier felbft ber Gedante bes Sterbens minder, ale braugen im Gemuble ber Beilt der Blick einmal bei ber truben Rufunft, welcher fein Erdgeborner entgeht, fo ift faum etwas mehr geeignet, une mit dem unerwunfaten ewigen Stillfein zu verfohnen, als das Bild einer freundlichen Rubestätte. Ein Grab für ben edlen menfdflichen Organismus, der ohne Luft und Licht nicht bestehen tann, ift ber duntle Erdichoof boch die Berkstätte des Lebens für andere Organismen und aus den begrabenen Reimen sproffen jene machtigen Balbgestalten, die braußen mit baftenen Armen, mit taufend grunen Aeuglein lichtburftig jur Sonne aufftreben. wo arbeitet biefe buntle Bertftatte ichoner, ergiebiger, berrlicher als im Urwalbe, wo Baume und Straucher, Rlechten und Moofe, Lianen und Schmaropergemachfe, bluthenlofe Bflangen und ftrablende Blumenfronen, eine Flora aller Formen und Farben aus dem Grabe ber Reime fich erheben und in friedlicher Rachbarfchaft bes ftillen Lebens, ber Barme und bes Lichtes fich erfreuen." Den Grotefengebanfen, welchen der deutsche Dichter in Reime gebracht:

"Ich liebte vor allem im Leben ben Balb, Drum fei er im Tod noch mein Aufenthalt"

wie oft habe ich ihn festgehalten, wenn ich am Moosstamm einer knorrigen Giche rubte, ju ben Bindungen ihrer Aefte und Gezweige, zu ihrer zadigen Krone hinaufblidte, bes Eichhörnchens totettirende Grazie, ben Appetit bes hammernden Buntfpechts und den nestbauenden Finten droben, ber fein Brautigamslied schmetterte, heimlich belauschte und fo harmlos wie fie, ohne menschlichen Gram, ohne menschliche Grillen, ein Leben zu durchhüpfen, zu verflattern und ju verfingen munichte! Den bofen Tod, über deffen troftarme Bedeutung der Berftand und fo viel ju finnen und ju grubeln zwingt - jene gludlichen Balbbewohner ahnen und fühlen ihn erft, wenn er bereits da ift und feinen Schrecken schon halb verloren bat. Bie leicht stirbt doch der Baldvogel! Er hat noch wenige Augenblide guvor ben Schnabel aufgemacht und feinen flatternden Enteln zwitschernde Darden ergablt, wie und bie Urgrofmutter, und vielleicht mehr Rorner dabei geschmauft, als der alte Bogelmagen verdauen tonnte. Bloklich fentt er die Alugel und lebnt fich mit leichtem Bittern an das Moos und folieft die Meuglein ohne Todeskampf zur ewigen Ruhe und braucht keinen Pfaffen, ihn aus dem Leben hinaus zu beten und teinen bezahlten Todtengräber, der ihn einscharrt. Der Tod ereilt die Geschöpfe in der freien Ratur gewöhnlich mit einer unerklärlichen Ueberraschung. Dan hat beobachtet, wie alte Lerchen, jum letten himmeleflug fich aufraffend, mitten im Triller todt aus der Luft Mirgten, wie Ranarienvögel und Rachtigallen inmitten bes Gefanges verschieben. gluctlichen Baumflatterern ift fo freundlich jener naturliche Bunfch gewährt, welchen uns Rirchenordnung und Sanitatspolizei versagen, der Bunfc, der jedes poetische Gemuth beschleicht, wenn-es über bas Sterben hinaus denkt und den der schwäbische Sanger vergeblich verlangte:

> "D legt mich nicht in's dunkle Grab Richt unter die grüne Erd' hinab! Soll ich begraben sein, Lieg' ich in's tiese Gras hinein."

Naturbilder treu abzuschreiben -- dazu war unser Romadenleben von drei Sommern mabrlich aut geeignet. Mochten wir nun die wunderlichen meteorischen Borgange auf den Alpenhoben Offetiens, das gefpenftige Beer ber Rebelfiguren und Boltengebilde, die furchtbare Erhabenheit eines Araratgewitters, die Gletscherphanomene des Rasbed mit feinen Steinlaminen ober die Begetationsscala, Die in jeder Region ihre Physiognomie andert oder die Lebensweise ber Thiere bes Sachgebirges betrachten vom bartigen Gypaetos, der in rubig-majestätischen Fluge über dem Schneehaupt bes Ararat ichwebend mit icharfen Augen berunterspäht, als wolle er die Trummer der Roaharche burch Die Gisbede fuchen, bis ju jenen fleinen fummenden Opmenopteren oder Dipteren, die ein Bindftof oder eine unerklarliche Sehnsucht ober Insektenneugierde oft noch bober emportreibt, als felbft die durftige Begetation ber Croptogamen. Roch mehr Borliebe hatten wir fur die Baldericheinungen, die wir bei Sonnenlicht ober bei ber Mondhelle ber Rachte gemuthlich betrachteten, wenn wir die Sammelbeute beim Lagerplate niedergelegt und alle Seltenheiten gehörig eingeschachtelt und eingewickelt und Reissuppe und Wildbraten verzehrt hatten. Siefta haltend und auf dem Anstand lauernd, um unsere ambulante Ruche zu bereichern, faßen wir mit gesvanntem Gewehr geduct auf der Rrauterbede bes Balbes an einsamen Stellen, bem Thierleben hordend, bas fich um uns bewegte. Auch für das leibliche und pfpchische Leben ber Pflange - wenn wir es mit einem geiftvollen Botanifer fo nennen durfen - haben wir bort immer ben Sinn offen behalten. Bas mochte ein mit gro-Bem Auge ichauender Gothe, ber auch in das Pflangenreich mit folder Liebe fich verfentte, ober ber geiftreiche Fechner, ber fo Schones über bie Pfyche ber Begetation gedacht und gefagt, in der wunderbaren Lianen- und Schmaroperpflanzenwelt eines toldifden Urwaldes beobachten! Ober ein Raumann von den Bogeln, oder ein Rogel und Reaumure von den Infetten! Diefen Meiftern der Beobachtung und Darftellung es gleich zu thun, tonnen wir nicht hoffen. Doch haben wir unfer Möglichftes gethan, all' bie Bilber und Erscheinungen bes transtautafischen Raturlebens in une aufzunehmen und auf bem Papier zu figiren. leicht geffattet uns noch eintmal ein freuhdlicher Berleger von biefen erlauschten Geheimniffen bes Thier- und Bflanzenlebens bem geehrten Lefer zu erzählen. In biefes ftille Stubium war ich auf bem Schaufelbivan bes Bufchhaines im Bambatgebirge zuweilen fo vertieft, daß mancher Dammhirsch ihm das Leben verdankt, wenn derfelbe, durch frachende Ameige fich Bahn brechend, an dem überraschten Jager vorüberfturmte und biefer vor lauter Sehen und Sinnen ben rechten Augenblid bes Schiegens verfaumte.

Unfer letter Nomadenfeldzug in Georgien galt dem Baldgebirge bei Priutin, wo der ruffische Generalstatthalter herr von Reidhardt mit seiner liebenswurdigen Familie noch seinen Landausenthalt fortführte, wohl mehr aus Scheu gegen die gesellschaftliche Genirtheit in der Hauptstadt, als aus Furcht vor den Fiebern und der Sommerhige, die sich

bereits bedeutend gemäßigt hatte. Die Gerbstühle dieser hochgelegenen Gegend und die Rahe eines Bstanzerhauschens, welches ein ausgedienter russischer Soldat mit seiner Familie bewohnte, bewog uns hier dem Bivoualleben zu entsagen. Gegen geringes Niethgeld ließ uns der Beteran in seiner Hutte nächtigen. Zwei freundliche Landsleute: Herr Hate und Dr. Roth aus Hamburg besuchten uns hier täglich und bereicherten freundlicht unsere schmale Rüche. Nach diesem letzten Ausstuge verließen wir Tistis. Meine Sammlungen ließ ich auf Lastthierrucken nach Mingrelien transportiren und der Ungar begleitete die Karavane. Mit einem gebilbeten Lieständer, der in Tistis ansässig, machte ich über Mötetha und Gori die Reise nach Kutais.

Dubois, der immer treu schildert, wenn feine Stiggen nicht politische Buftande berühren, hat mit Recht gefagt, daß er, in der ehemaligen geomifchen Ronigsrefideng Matetha, welche fo viele Jahrhunderte lang: "ruhmerfüllt, reich und machtig" war, nur Ruinen und Elend gefunden babe. Inmitten der traurigen Erummer diefer verfallenen Refidenz erhebt fich die alte georgische Rathedrale Sweti-Tathoveli. Diefelbe gilt für die altefte. Rirche des alten Ronigreichs Georgien. 3hr Grunder mar König Mirian, welcher fich im Jahre 276 gum Chriftenthum betehrte. Der erfte Bau war von Solz, welchen Konig Mirdad im Jahre 364 durch ein Gebaude von ichonem Stein erfette. Rach ber Invafion der Tartaren unter bem fürchterlichen Timur mar nach bem Berichte ber georgischen Chronit von der ehrmurbigen Metropolitantirche in Matetha fein Stein auf bem andern Spater baute Ronig Alexander Diefelbe nach dem alten Plane wieder auf. 3m Jahre 1656 fturzte die Ruppel biefer Rathedrale, wahrscheinlich in Folge eines Erdbebens, ein und wurde zwei Jahre später von dem moslem'sichen Rönig Rofton wieder aufgebaut. Rönig Wathtang V., welcher zu Ansange des achtzehnten Jahrhunderts lebte, verschönerte die Metropolitankirche, welche gewiß zu den merkwürdigsten christlichen Tempeln jenseits des Kaukasus gehört. Dieselbe bildet ein Kreuz, über dessen Mittelpunkt die konisch geformte Kuppel sich erhebt. Ihre Sohe beträgt 444', ihre Länge 478', ihre Breite 78'. Im Innern ist die Kirche mit einigen Wandgemälden geschmuckt, über welchen man griechische und georgische Inschriften wahrnimmt. Die Mehrzahl der georgischen Könige und der Patriarchen liegt unter den Gewölben dieser Kirche begraben.

Als im Jahre 4804 ber Staatsrath Steven biefe georgifche Metropolitantirche besuchte, fand er diefelbe von etwa 30 elenden Gutten umgeben. Die Bahl ber Bevolferung muß alfo feitbem wieber gewachfen fein, benn in bem ftatiftischen Berte bes herrn Ewesti ift die Bahl ber bewohnten Butten auf 124 angegeben. Die eigentliche Stadt icheint nie groß gewesen zu fein, aber fie hatte Borftabte, welche jenfeits bes Berges Sarthinethi und an ben Ufern ber beiben Fluffe, welche fich bier vereinigen, fich ausbehnten. Im Rorben folog fich die Borftadt Samthavro an die Refidenz an, in beren Mitte eine icone Rirche von gleichem Ramen ftebt, welche mit ber Metropolitanfirche Bauftpl und Bergierungen gemein hat. 3hr Grunder foll Konig Mirbat in ber zweiten Galfte bes vierten Jahrhunderts gemefen fein. Ginige Alterthumsforscher halten dieselbe fogar fur noch alter als Am linken Ufer bes Aragwi erblickt man die Rathedrale. noch manche Ruinen, welche gleichfalls gur alten Refibeng-Auf dem Gipfel bes Berges, von welchem ftadt gehörten. man eine herrliche Ausficht auf die Ufer bes Rur und bes Aragwi genießt, steht eine andere alte Kirche halb in Ruinen, in welcher noch zu Ansang dieses Jahrhunderts Gottesdienst geseiert wurde. Ihr Name ist Stepan-Tzminda. Steven, welcher dieselbe im Jahre 1804 besuchte, beschreibt dieselbe in seinem Tagebuch. Bu seiner Berwunderung sand er in der Mitte derselben gegen den griechischen Gebrauch einen großen Altar, in dessen Rische der heilige Johannes gemalt war mit dem griechischen Beiwort o Geologos. Beitere Inschristen hat Perr Steven, der einzige Reisende, welcher diese alte Kirche besuchte, in derselben nicht wahrgenommen.

Auf dem Wege von Mzietha nach Gori erwähnt mein Reisetagebuch nichts Bemerkenswerthes. Gori am linken Ufer bes Kur hat eine heitere und gesunde Lage. Die Häuser mit Terrassen sind aus Rollsteinen gebaut und erheben sich in amphitheatralischer Gruppirung auf dem Abhang eines hügels. Die alte Festung, deren Erbauer unbekannt, krönt den Felsen oberhalb der Stadt und wird nicht mehr benützt. In einer ehemaligen Kirche derselben besindet sich eine Pulversabrik. Der Felsen besteht aus Schichten von Ragelstuhe und Sandstein, welcher durch Eisenzyd röthlich gefärbt ist.

Ganz nahe bei Gori sließen die großen Bache Lakwa und Matschuda in den Kur. Die Lieblichkeit der Lage von Gori ließ den russischen Generalstatthalter Permolow bedauern, daß er seine Residenz nicht dorthin verlegt habe. Er sah Gori erst nachdem er Jahrelang in Tistis sich aufgehalten. Dort waren inzwischen viele Casernen und Magazine erbaut, und die Berlegung des militärischen Hauptquartiers nach Gori wäre umständlich und kostsvielig gewessen. In mehr als einer Beziehung wäre die Hauptstadt Transtaukasiens dort allerdings vortheilhafter gelegen. Ranisk in Gori dem schwarzen Meer und dem herrlichen Land

Imerethien um eine halbe Tagereise naher. Die nachte Umgebung der Stadt ift weniger malerisch, aber freier, frucht-barer und gefünder als die von Tissis. Die Bevölkerung besteht nur aus 3400 Seelen, unter welchen die Armenier die Rehrzahl bisten. Neben der gregorianischen Kirche zählt hier auch die römisch katholische sehr viele Anhänger.

Bur Reit meines Aufenthaltes wohnten bort noch italienische Rabuginer, welche wenige Monate fpater bas Schidfal ihrer geiftlichen Collegen in Tiflis und Rutais theilten und unter Begleitung von Rofaten nach ben nachften Geebafen gewaltsam abgeführt wurden. Diese Monche batten auf die tatholische Bevolterung bedeutenden Ginfluß, welchen fie nicht blos ihrer Frommigfeit und der den italienischen Rapuzinern eigenthumlichen Runft, mit den niedern Boltsflaffen in cordialer Beife zu verfehren, verbantten, fondern mehr den Bohlthaten, welche fie, unterftust durch die Gelder der Bropaganda und der frangofischen Diffionevereine, ziemlich freigebig ausstreuten. Daß fie Diefen religiofen Einfluß je auf politische Gegenstände ausgedehnt oder in irgend einer Begiehung migbraucht hatten, ift nie zu unserer Renntniß gekommen. Auch hat die ruffische Regierung nicht für gut befunden, bie emporende Barte, welche fie gegen diese fremden Briefter übte, an deren Gegenwart die tatholis fche Bevolkerung fich feit fo vielen Jahren gewöhnt hatte. ju rechtfertigen ober auch nur Motive bafur anjugeben. Außer den Bau der katholischen Rirche verdankte man diefen Monchen auch die Errichtung eines Bospitals und einer Schule, in welcher die Rinder neben der Landessprache auch etwas- italienisch lernten.

Die Zeit des Berfalles der Stadt, welche vielleicht nie in besonderer Bluthe gestanden, datirt lange vor ber

russeschen Bestynahme des Landes. Hat Gori durch die Russen auch wenig gewonnen, so verdankt es ihnen doch die Sicherheit seiner Umgegend. Die Lesghier machten im vergangenen Jahrhundert unaushörliche Streifzüge in der Landschaft und drangen bisweilen plündernd in die Stadt selbst ein. Sie raubten besonders gern Kinder und Beiber, um dieselben an die türkischen Stlavenhändler in Batum oder Achalziche wieder zu verkausen.

Die furze Zeit meines Aufenthalts in Gori verwandte ich zu einem Besuche in der Höhlenstadt Uplotichos. Den Namen hat dieselbe von dem georgischen Dorf, welches an dem Fuße des Felsens gelegen, der so viele merkwürdige Alterthümer, welche bis heute der Zahn der Zeit mit mehr Glud getrott, als irgend eine andere Ruinenstadt Aegyptens oder Griechenlands einschließt.

Die Ruinen find so eigenthumlicher Urt, daß felbft ber Reisende, welcher die Ruinen von Rom, Theben, Beliopolis und Balmpra gesehen, hier noch Stoff jur Bermunderung Allenfalls könnte man am Banfee in den alten Felsbauten aus der Zeit der Semiramis verwandte Bauwerke finden. Auch in der Krim auf dem Berge Tepeberman existirt eine abnliche Boblenstadt, aber die Bauwerte laffen fich an zierlicher Schonheit mit der Felsenstadt am Rur nicht vergleichen. Dubois hat von letterer eine fo ausführliche Beschreibung geliefert, daß wir mit unserer Schilderung nur Wiederholungen beffen bieten könnten, mas jener schweizerische Alterthumsforscher mit angftlicher Benauigkeit und gemiffenhaftefter Treue erzählt. Da unfer Grundfat ift, bergleichen Wiederholungen möglichft zu vermeiden, fo muffen wir ben Lefer auf bas Reisewert bes Berrn Dubois verweisen.

Die alte Gohlenftadt fteht auf bem Gipfel eines Felfens, welcher aus ben geneigten Schichten eines lodern Sandfteines besteht, abnlich ber befannten Molaffe ber Schweiz. Ein durch den Felfen fehr fauber ausgehauener Beg führt nach ber alten Stadt binauf. Biele Soblen bieten nichts Bemertenswerthes und waren allem Anschein nach von bem niedern Theil ber Bevolferung bewohnt. In ben fconeren und geräumigern Soblen, wo die Bornehmern und Reichern wohnten, fieht man feine Spur von Sammerfcblagen in ben Banden, welche eben fo fauber geglättet find, wie in ben Kelsbauten bei Ban. In mehreren Sohlen find die Decen gewolbt wie Ruppeln von Rirchen und an ber Seite find zierliche Saulen in die Felfen gehauen. Auch bier fieht man die carafteriftische Bandnische, wie in ben Boblen ber Rrim. Dubois glaubt zwei verschiedene Bauftyle in berfelben zu erkennen. Leider ift nur eine einzige, wenig leferliche Inschrift vorhanden, welche nach ber Berficherung des oben genannten Archäologen halb armenisch, halb arabifch ift, eine feltsame Thatsache, beren Erklarung ben ardaologischen Scharffinn auf die Brobe ftellen burfte. Ornamentirungen ber Deden und Banbe in einigen biefer Soblen find überaus icon. Gewiß war bem Bolt, welches Diese Grotten baute und bewohnte, ein ziemlicher Grad von Cultur nicht fremd, weil es auf die Berschönerung und Auszierung feiner Felswohnungen mit folder Sorgfalt bedacht Dubois glaubt in diefen Ruinen, welche feit Sahrtaufenden fehr wenig Beränderung erfahren zu haben icheinen, ben Ginfluß altverfischer Bauweise zu erkennen und vermuthet, daß Uplos, ber Cohn bes Konigs Mafethos Grunder biefer unterirdischen Stadt gewesen zu einer Beit, wo bie Georgier noch bie Sonne und die Gestirne verehrten.

dem höchsten Gipfel des Berges oberhalb der Grotten sieht eine Kirche, das einzige Gebäude, welches nicht in den Felsen selbst eingehauen war und deren Gründung sicherlich aus einer weit spätern Zeit datirt. Ueber die historischen Schicksale dieser Sohlenstadt gibt die georgische Chronik keinen Aufschluß. Die gegenwärtige Bevölkerung des am Fuße des Felsens liegenden Dorfes besteht zum größern Theil aus Armeniern. Die Zahl der georgischen Familien ift gering.

Rach einem ziemlich turgen Aufenthalte in Uplotichos und Gori, wo die reichhaltigen Mittheilungen unfers Borgangere Dubois uns feine neuen Beobachtungen gonnten, festen wir unsere Reise nach Suram fort. Die Begend ift monoton. Man fahrt burch die weiten Thaler des Rur, welche einst von Binnenfeen ausgefüllt waren, bevor ber Strom durch die Borphprfelfen bei Tiflis im regelmäßigen Bett den Weg nach Often gefunden. Erft bei Suram gelangten wir in die Balbregion. Die mit Laubbaumen febr verschiedener Art bedeckten Berge zwischen Guram und Rutais bestehen aus hellfarbigen Ralt, welchen plutonische Gebilde, Granit, Spenit und Felsfteinporphyr an vielen Stellen burchbrochen und feine Schichtenlage geftort haben. Balbern herrschen die Buchen nicht in fo auffallender Ueberzahl wie auf den Waldgebirgen im Nordoften von Tiffis. Es tommen auch Gichen, Ahorn, Ulmen, Bitterpappeln, überhaupt die meiften Laubholger der deutschen Balber in ziemlich gleichen Verhältniffen vor. Mur Birten fehlen. Richten ftehen vereinzelt und ziemlich felten. Die Hochwal= bungen verschwanden, als wir uns Rutais näherten. ben Tauben begegneten wir in fo ungeheuern Schwarmen, daß felbft ein in den Klug ohne bestimmtes Biel abgedruckter Schuß nie ohne Birtung blieb. Gin Billy Rirby hatte

bier feinen Berftorungseifer an diefen Bogeln mit nicht geringerem Erfolge wie in den Bilbniffen Nordameritas erproben konnen.

Rutais, bas alte Rutatiffium, bat eine reizende Lage am linken Ufer des Phafis in einem grunen Thal, das von mäßig hohen Baldbergen fanft umschlungen ift. elaffisch berühmte Strom tobt hier in ungeftumer Jugendluft aus bem Bergland heraus, prallt an die Borphyrfelfen mit wildem Braufen und walzt Rollsteine von ungemeiner Größe mit fich. Der moderne Theil der Stadt, der, nachbem die alte Rapitale durch die Ariegsstürme in Trummer gerfallen, größtentheils erft feit ber ruffifchen Berrichaft erftanden ift, hat mit feinen regelmäßigen Strafen und fcmuden weißen Saufern, die unter dem Grun hober Baume halb verftedt find, ein fo freundliches und heiteres Anfehen, daß jeder durchziehende Banderer gerne bier ver-Der auf ber Bergeshohe gelegene Stadttheil, bas alte befestigte Uchimerion, schließt sebenswerthe Ruinen ein. Sier find noch einige Trummer ber Afropolis, beren gangliche Berftorung im Jahre 4769 erfolgte. Der ruffische General Todleben war bamals bem Ronig Salomo von Imerethien zu Gulfe geeilt, um den mantenden Thron Diefes Kürften, gegen welchen seine Unterthanen fich emport hatten, mit ruffischen Bajonetten zu ftugen. Die Imerethiner riefen in ihrer Bedrangnig ihre Rachbarn, die Turfen, ju Sulfe, welche fich noch vor der Anfunft der Ruffen aller feften Blage bes Landes bemachtigten. General Todleben, ber aus ben Gebirgen ber Offeten gegen Rutais angerudt tam, pflanzte seine Artillerie auf einer benachbarten Unbobe auf und donnerte damit gegen bas von den Turten befette Uchimerion. Als die Domanen mertten, daß das alte berftende Gemauer ber Ruinen gegen bie ruffischen Bomben feinen Sous gewährte, ließen fie Rutais und ihre Schutslinge im Stich und raumten auch die übrigen feften Blate Imerethiens. Um die Türken an eine Biederkehr, wenigftens an einer bleibenden Occupation der feften Blate zu hindern, folug der General dem Ronig Salomo vor, all' biefe alten Reftungen bes Landes in die Luft zu fprengen. schwache imerethinische Berricher wagte nicht, ben vandalischen Rath des machtigen Bundesgenoffen zu verschmaben. gerftorte ber Ruffengeneral vor allem die Bergeitadelle von Rutais und mit ihr die meisten Alterthumer; noch fiebt man bie ungebeuren geborftenen Mauersteine, Die einen auten Theil des Berges bededen, und die Refte einer Rirche in ber Citadelle, beren Stulpturen über ber Thorwolbung ben georgischen Styl verrathen. An ber hochften Stelle ber gerftorten Citabelle, wo das Auge die ganze berrliche Gegend beherricht, fteben noch die Trummer eines befestigten Schloffes ber alten Lafenfonige. Um die Citadelle herum find viele Ruinenfragmente, Trummer von Thoren, Bafferleitungen und Cifternen gerftreut. Endlich erblickt man im Mittelpuntt der obern Stadt die alte Rathedrale, ein ichones Gebaube mit vielen Stulpturen, deren melancholische Ruinen, von Epheu umrantt, jest ruffifche und imeretbinische Graber in schöner, ftiller, reizender Lage einschließen.

Der reine himmel war nach einigen grämlichen Regentagen wieder eingekehrt. Ich segnete sein Wiederkommen und wandelte im Mondschein unter den Gräbern und Ruinen, ein bärtiger imerethinischer Briester neben mir. Daß unsere Stimmung inmitten der antiken Reste und der Behausung des Moders und Todes nicht zu seierlich, nicht zu elegisch werde, dafür sorgte der russische Tambourmajor, wel-

cher, den Jahrestag der Arönung seines Kaisers feiernd, uns durch die Bausen der Abendstille lustige Walzer und Rasurkagruße und am Ende noch den Fra Diabolo von dem Bhasisuser heraufschiette.

Die Imerethiner haben befanntlich Abstammung und Sprache mit den Georgiern gemein. Doch murbe es beni beutschen Dragoman meiner Reisegefährten, ber ben tiflis' fchen Dialett fertig fprach, in Rutais bereits fchwer fich ju verständigen. Die übrigen Bewohner von Rutais find Urmenier, Juden und Ruffen. Auch einige turkische und griedifche Bandler und lafische Taglohner haben fich bier, wenn auch nicht für beständig, niedergelaffen. Reben biefer Stadtbevolkerung erblickt man unter den Bertaufern des fchmunigen Bagars auch einige von ben wilden Gobnen bes Bebirges, nämlich Offeten und Suaneten in der bekannten tautafifchen Tract; fie bieten Sattelbeden, Burtas, Fuchs-, Marber- und Barenfelle, Bache und Sonig feil. All' diefe verschiedenen Bolter maren an dem ermahnten Jahrestag ber faiferlichen Rrönung in gablreichen Individuen auf dem großen Blat versammelt, wo bei prachtiger Illumination Die Militarmufit fvielte und die wilde imerethinische Jugend mit Ballichlagen fich erluftigte. Die Rleidung der Imerethiner ftimmt mit ber georgischen fast überein, boch tragen fie auf dem Ropf ftatt der hohen ichwarzen Lammfellmute einen vieredigen, braunen fauber eingefaumten Tuchlappen, ber mittelft einer ichwarzen Schnur um bas Rinn befestiget wird. Man erkennt an der imerethinischen Bevolkerung von Rutais ben georgifchen Grundtypus, aber ber Schnitt bes Befichtes ift ausbrudevoller und ebler. Die Schonbeit von Imerethiens Mannern und Frauen ift weltberühmt. durchaus regelmäßigen, feinen, edlen Rorperformen find Raturmobelle und icheinen jenen griechischen Reiftern vorgefdwebt zu haben, die den Antinous und Apollo bildeten. Auch an Schonheit bes Angefichts konnen wenige Bolter ber Welt mit ben Bewohnern bes alten Rolchis, ben Bolfern von Imerethien, Mingrelien, Gurien und Abschara fich Selbft die ftolgen Berosgestalten der Manner veraleichen. Ticherteffiens ftehen gurud. In den entlegenften Baldgegenden biefes Landes begegnet man zuweilen mit bunten Lumpen bebedten Frauen in ber armlichften Sutte, beren iconer Leib in Marmor verwandelt neben der Canova'fchen Benus im Balaggo Bitti feine unwurdige Figur machen wurde, fchabe, bachte ich manchmal, fchabe, bag fein eleganter fürftlicher Reifender die toldischen Balber beimaefucht, um ein foldes Nympheneremplar einer tupferbraunen Belena Abpffiniens in der Laufiter Bartmenagerie aufzuftellen.

Als eine besondere Merkwürdigkeit der Umgegend von Rutais erwähne ich ber ruffischen Gunuchencolonie in Mar-Es gibt in Rugland eine Sette - fie beißt Aftarewerzi, b. i. Altgläubige - beren Unhanger, auf eine mißverstandene Stelle der Bibel fich ftugend, in einem gewiffen Alter fich entmannen. In Mostau, Betersburg, und vielen andern ruffischen Städten, fogar in Riga wohnen diefe feltfamen Schwarmer, welche mittelft fchimpflicher Berftummelung ihres Leibes einen Ehrenplat im himmel zu gewinnen hoffen. Die ruffische Regierung hat mit ber gewöhnlichen Strenge versucht, die fanatische Sette ju unterbruden, boch gegen religiofe Schwarmer hatte fie nicht ben gleichen Erfolg wie gegen politische Exaltados. Biele dieser Raftraten wurden zur Strafe in die grane Montur gestedt, viele nach Cis- und Transfautafien deportirt, wo fie ju Marran und Raffaran (20 Berfte von Bladirfametas) Militar-Colonien bilden. Ich fah eine Anzahl biefer Leute, die nach der Berficherung eines deutschen Arztes mehr als andere Individuen den endemischen Krankheiten unterliegen, im großen Militärspital zu Kutais.

Die fahle Erbfarbe, die Magerkeit und der widerlich weibische Ausdruck der bartlosen oder dunnbärtigen Gesichter macht diese Kastraten unter den übrigen russischen Militairs auf den ersten Blick erkenntlich. Ein trüber Contrast — die ekelhaften Büge dieser entmannten russischen Schwärmer neben den schönen imerethinischen Männern! Der Berlust ihrer Freiheit und nationalen Unabhängigkeit mag vor allem die Eblen Imerethiens wurmen unter nordischen Eroberern, welche an Gestalt und natürlicher Geistesfähigkeit so weit zurücksehen.

3ch fand in Rutais bei einem murrischen, mit einer Driginal = Galgenphysiognomie gesegneten Schentwirth ein leidliches Unterkommen. Der Mann wollte ein Bole und von adeliger Berkunft fein. Es mar gut, daß er dies felbft jedem Gaft ergablte, ba man fein Geficht leicht fur ben Nachdrud vom flowatifchen Schinderhannesportrait halten Gleichwohl war ich des Unterkommens frob. Birthebauschen ift in diefen unwirthlichen Landern ein bankenswerthes Afpl. Auf ruffischem Gebiet in Afien ift es freilich überall beffer, als in den mohamedanischen Grenglandern; wenigstens findet man auf den Landstragen Transtautafiens in den ruffifchen Bofthaufern eine paffable Schlafftelle, mabrend man in Berfien und Rurdiftan wegen Schmutes und Ungeziefers ber Baufer im Freien campiren muß.

Mit den Kapuzinern von Kutais war ich zufriedener

als herr Dubois de Montperreux, der den Reisenden ganz und gar den Trost nimmt, bei diesen ehrwürdigen Batern eine gastliche Aufnahme zu sinden. Set es, daß die Abwesenheit des samosen Klosterdattors Campocastro, welchen herr Dubois als "les plus ignare le plus gredin des charlatans, qui se disent médecins" bezeichnet, oder die Gegenwart des Abbé Bidal, den ich, mit einigen französischen Offizieren aus Persien kommend, in Kutais als Reissegesährten getrossen, die ehrwürdigen Bäter gastsreundlicher stimmte, sei es, daß ein Brief, den wir dem Klostergast Pater Benedetto von Tissis zu überbringen hatten, besondere Wirfung that, der Pater Don Antonio versügte sich sogleich zu uns in die Schenke, um den Abbé Bidal, die beiden französischen Militairs und mich zur Mittagsmahlzeit nach dem Kloster abzuholen.

Das Klofter liegt in reizender Lage, vom fchonften Baumarun umschattet, am Phafis. Die Wellen des altberühmten Stromes rauschten, schaumten und tobten unter unfern Fenftern, eine liebe und beimliche Tafelmufit, neben berglicher Unterhaltung mit ben guten Batern ben imerethinischen Feuerwein wurzte. Es befinden fich im Rapuzinerklofter von Rutais gewöhnlich nur zwei Geiftliche. Bufällig war aber bamals noch ein britter, ber Bater Benedetto, anwesend, der, nachdem er in Tiffis verschiebene Biderwärtigkeiten erlebt, fich nach Kutais zurudgezogen hatte, nun zur Beimreise nach feinem Baterland Sizilien fich anschickte, und die willkommene Gelegenheit ergriff, die Reise bis Ronftantinopel mit uns ju machen. Der erfte Rloftergeiftliche mar ein Italiener, ber zweite ein Imerethiner aus Rutais, Zögling der Bropaganda. So febr letterer auch feinen italienischen Collegen an wiffenschaftlicher Bilbung,

bie er in Rom fich geholt, überragte, genoß ber Italiener boch wegen feiner Gemuthlichkeit, Die er mit ben meiften italienischen Rapuzinern gemein hatte, bei ben Ratholiken der Stadt und Gegend mehr Achtung und Liebe als ber eingeborne Briefter. 3ch war oft Beuge ber findlichen Berehrung, welche die armenischen Anaben fur ihn hegten, die ber Rapuziner in ber Schule, wenn fie fleißig waren, mit Rupfermungen befchentte. Don Antonio war dafür geiftreicher, gelehrter und burch ein feines Aeußere begunftiget, er hatte die Physiognomie der Landeskinder, die fein geformte Ablernase und einen prachtigen rabenschwarzen Bart. Mit Stoly zeigte mir diefer unterrichtete Bropagandift feine ziemlich ansehnliche Bibliothet, Die meift aus italienischen und armenischen Buchern bestand, fonft befag er auch einige frangofifche Berte, g. B. Boffuet, Daffillon zc. Leider macht man es in neuerer Beit diefen Monchen faft unmöglich, Bucher aus Stalien zu beziehen. Gin icones Buchergeichent mar aus Rom für das Rlofter eingetroffen, nur theologische, durchaus unverfängliche Berte enthaltend. Die ruffischen Bollbeamten weigerten fich unter allerlei Bormanden, die Bucher paffiren au laffen, ließen jedoch den Batern heimlich fagen, auch ohne Cenfur feien die Bucher ju ihrer Disposition, wenn für jeben Band ein Silberrubel bezahlt werde. Rloftermittel zu bergleichen Bestechung nicht hinreichten, fo blieben die Bucher in den Banden der ruffifchen Douaniers. Es leben in Autais und der nachften Umgebung 800 Ratholiten, größtentheils Armenier, die nur bas Imerethinische fprechen, doch gibt es auch einzelne achte Imerethiner unter diefer tatholischen Bevolkerung. Ihre Betebrung jum Ratholigismus erfolgte in berfelben Beit, wo jener große Uebertritt vieler armenischer, griechischer und neftorianischer Chri-

ften im turfischen Afien und Berfien ftattfand. Gegen= wartig ift es ben tatholischen Brieftern in Transtautafien auf's ftrengfte verboten, Profelyten ju machen. Ravuziner erzählte mir, daß es ihnen bei volltommener Freiheit der Lehre, nicht schwer sein wurde, viele von den heibnischen und mohamedanischen Stammen bes Raufasus ju betehren; Suaneten und Abchafen, von welchen die meiften noch mabre Beiden, hatten fich in großer Bahl gemelbet, um im Rlofter von Rutais die Taufe ju empfangen, mußten aber abgewiesen werben, benn Deportation und Sibirien bebroht jeden Briefter, der es magt, einen Gogenbiener in einen fatholischen Christen umzuwandeln. Wenn bas Berbot des Uebertritts zum Ratholizismus ober zur evangelischen Rirche auf die Betenner bes griechifch ruffifchen Glaubens oder überhaupt auf die Betenner aller driftlichen Confeffionen ohne Unterschied beschränft mare, hatte daffelbe noch einen Ginn. Es ließen fich bafur Brunde nicht der Rechtfertigung, boch ber Beschönigung finden. Aber felbft ben Juden, Mohamedanern und Beiden zu verbieten, ihr Geelenheil bei irgend einer andern driftlichen Confession als im Schoofe ber herrichenden Staatsfirche ju fuchen, gleichen 3mang ift, fo viel mir bekannt, noch von feinem andern driftlichen Staat der Erbe geubt worben. ber judische und beidnische Unterthanen als katholische, fo lautet der Sinn, die merkwurdige Beifung, gegeben von einem driftlichen Staat im neunzehnten Jahrhundert! fab unter den Rlofterzöglingen einen jungen Armenier, ber mit bedeutenden Beiftesfähigkeiten begabt ift. Er war nach Rom bestimmt, um in der Schule der Propaganda feine Ausbildung als Diffionar zu erhalten; er fehnte fich mit ber allerinnigften Begeifterung nach biefer Bestimmung, aber die Regierung verweigerte ihm die Erlaubniß, zur Reife nach der Weltstadt. Berfolgung und Druck ließen bereitst damals voraussehen, daß es den katholischen Missionen in Transkaukasion bald ergehen wurde, wie der evangelischen Baseler Mission, welche, nachdem sie auf mancherlet Beise geplagt worden, von Sr. Excellenz dem Generalgouverneur Baron von Rosen endlich den förmlichen Besehl erhielt, Georgien und die russischen Provinzen zu räumen.

Die guten Bater zeigten mir bas Rlofter in allen Einzelnheiten, und ließen mich auch dem etwas larmenben Schulunterricht beimohnen. Es fagen breißig bis vierzig Rnaben auf ben Schulbanten, Die lautschreiend lafen, juwei-Das Italienische lafen bie fleinen Armenter und Imerethiner ziemlich fertig, Die Landessprache, Georgische lasen und schrieben fie. 3m Uebrigen beschränkte fich ber Unterricht auf das Auswendiglernen von Gebeten; fleine Beldgeschenfe der Bater spornten den Fleiß der Anaben an. Eine icone geräumige Rirche mar neben dem Rloftergebaude im Bau begriffen, ber Roftenbetrag ift auf 70,000 Rubel angeschlagen, und wurde von der Raffe der römischen Bropaganda bestritten. Ein großes ichones Altarbild fur bas neue Gotteshaus war aus Rom eingetroffen, und murde mir von Don Antonio mit Stolz gezeigt. Unter ben beim Bau beschäftigten Arbeitern befanden fich auch fehr viele Mohamedaner, welche fich nicht die geringften Scrupel machten, ju dem Entfteben eines driftlichen Tempels mitzuwirken, mahrend von einer andern, nicht mohamedanischen Secte bem Bau viele hinderniffe entgegengeset Bei fo mancherlei Geplauder rudte allmählig die murben. Stunde bes Beiterziehens heran. Padpferbe maren gemiethet, auch Bater Benedetto hatte fein Reifebundel geschnurt. Roch einmal fanden wir uns bei den guten Batern in der gastlichen halle ein, kosteten zum leptenmale die treffliche Alostertuche und ließen zum Abschiedstrunk die Gläser voll Burpurweines erklingen: auf beffere Zeiten!

## VII.

## Ans bem Leben eines Raturforichers.

## Eine Episobe.

"Das immergrüne Roldis ist für mich das verlorene Baradies, das Land der wachenden Träume aus der ersten Knabenzeit, ich mußte seine Lüste athmen, es war mir auserlegt." Als ich in Fallmeraper's kolchischen Fragmenten diese Stelle las, gedachte ich lebhast eines Mannes, der die Ratur des Phasislandes mit ähnlicher Gluth liebte, dem aber das Schickal minder hold gewesen wie dem glücklichern Atademiker der Isarstadt. Ienem ward nie gegönnt, den Wanderstab am herd der Heimath niederzulegen, die Auszeichnungen seines Tagebuchs zum Oruck zu bringen und im gemüthlichen Knorr-Keller zu München bei Cigarrendust und vaterländischem "Braunen" den Freunden und Landsleuten von den Abenteuern im immergrünen Buschwald zu erzählen.

Das Glud ift freilich teinem bis ans Ende treu. Der Spruch ift alt und bewährt. Luft und Leid, Breisschriftfrönung und hämische Aritit, turtischer Rischan und baierischer Stedbrief wechseln im Leben so wunderlich bitter.

Satte jeder Wanderer unter den Lianen des kolchischen Bunderlandes sein poetisches Grab gefunden, so ware man auch von Stuttgarter Fatalitäten, vom Sanct Gallner Exil, öffentlicher Portraitirung durch stedbrieslichen Binsel und von dem billigen Aerger über großdeutsche Heuchelei, kleindeutsche Erbärmlichkeit und ganzdeutsche Dummheit verschont geblieben.

Szowitsch mar ein flavischer Naturforscher, welcher in Imerethiens Urwälbern ein unftates Banderleben als Jager und Pflangenfammler führte und von bort Briefe an einen Freund in der frim'ichen Steppe ichrieb. Die mir einige Jahre nach Szowitsch's Tod mitgetheilt worden. habe fie mit inniger Theilnahme gelesen und inmitten ber traurigen Binternatur am afow'schen Meer nach Mailuft und gruner Bildnif am Rion mich gefehnt. Bei ber Tva= tern Lecture bes Fallmeraper'ichen Tagebuches überrafchte es mich, wie zwei Manner von fo wenig verwandtem Charafter, --- der Beift und Big fprudelnde, lebensheitere Fragmentift und jener harmlofe Pflangensammler, eine finnige Ratur voll Gemuth und Schwermuth — wie fie beide, der Sohn der Alpen und der Sohn der Steppe, fich begegnen in gemeinsamer Liebe für Balbleben und Pflanzenwelt, in der gleichen Begeisterung für Rolchis.

Szowitsch's lettes Schreiben ift aus Kutais batitt, turze Zeit vor seinem Ende. "Eine Stimmung" schreibt er, "beseelt mich hier, wie ich sie seit langer Zeit nicht gekannt habe. Den Leuten kommt meine Miene träumerisch und schwermuthig vor, und sie fragen mich oft, welch ein Rummer mich drücke. Doch glaube mir, in meinem Herzen pocht's so selig wieder wie in meiner Knabenzeit und ich möchte jubeln und singen ben ganzen Tag. Sabest Du

Γ

boch die Butte, die ich mir felbft gebaut beim Balbfaum oben an meinem Lieblingsplätchen! Bug und Lorbcer bilben. Dede und Bande, und bie Blumen und die weichen Balbfrauter den Boden. Gin Blauteblchen und ein Rofenftaar theilen fie mit mir und ich will ihnen die Freiheit wiedergeben, wenn ich einmal fortziehe, jum Dant für ihr freundlich Gezwitscher, womit fie mich am fruben Morgen weden. Da werfe ich die Burta von mir und springe hinaus und ichaue hinunter auf die morgendammernde Gegend. ein feliger Augenblid, ber fur vieles troftet, mas man gelitten, mar's auch bas Schwerfte. Das edelfte Grun, Balber an Balber, soweit bas Auge bie Gegend beherricht, marchenhafte Ruinen aus einer unbegreiflichen Beit und unter mir der herrliche Rion, ben himmelblauen Gurtel um bas grune Thalkleid windend. Die Sonne taucht empor über das ungeheure Balderreich, und wir grußen fie gufammen, meine Bogel und ich; meine Bogel mit ihrem Singen und ich ftumm versunten in den Anblid einer Ratur, die ich schoner nirgendwo gefeben habe. Rlares. Beftimmtes bente ich nicht babei, aber ich hoffe, Gott wird mir bas anrechnen, als ob ich zu ihm betete. Dann raffe ich mich auf aus biefer Morgentraumerei, nehme Gewehr und Pflanzenbuchse und fturze mich in's Balbdidicht. ift's mir wohl bort! 3ch liebe ben Balb, die Jagd, und tonnte mir, wie ber Indianer, fein fcones Jenfeits benten Und waren die Genuffe der andern Belt noch fo lieblich, fehlte ber Balb, wie wurd' es mich langweilen! Ihr, in euren traurigen Steppen und Rabelhölzern, ihr ahnet nicht bie Berrlichkeit toldischen Urwalbes, ihr tonnt fie euch nicht benten biefe machtigen Baume mit ihren Schlingpfianzen, diefen Boden mit feiner Blumenfulle, Diefes

Schnabeljauchzen aus allen Zweigen, gerade jest lebhaft wegen des Bögelzuges. Ich kehre selten heim ohne gute Beute; die Gegend hat viel seltenes an Pflanzen, Bögeln und Inselten. Das Gesammelte bringe ich nach Kutais, wo ich ein Bauernstüdchen gemiethet habe. Bei den Capuzinern speise ich, es sind gute, gastfreie Leute. Bor dem Abenddunkel bin ich wieder in meiner Balbhütte oben, sehe die Sonne scheiden und freue mich, daß sie morgen wiederkehrt. Bie glühen die Berge! Wie traulich tont die Abendglode von der Capelle herauf! Wie tont der Rion so seierlich und aus dem Urwald ruft mein melancholischer Rachbar, der Kukuk, gute Racht! Gute Racht, mein Freund, mir ist's unaussprechlich wohl hier, und mich schreckt der Gedanke, daß ich das liebe Plätzchen einmal verlassen muß."

Und er mußte es verlaffen, der arme Szowitsch! Doch blieb fein Sterbliches in foldischer Erbe gurud. Bochen nach dem Datum diefes Briefes lebte der gemuthliche Schreiber nicht mehr. Er fcbien nicht zu ahnen, bag Die Exaltation, mit welcher er dem Freunde das Phafis-Baradies malte, bereits fein Todesverfunder mar, bag in aufgeregtem Blut und Nerven schon der Reim des Riebers fputte, das feinen farten Korper einer rafchen Auflösung Rach einer erschöpfenden Banderung durch bas auführte. berrliche Gurien, wo er von Berg ju Berg, von Bald ju Bald als nomadifirender Sammler ftreifte, ftarb zu Rutais ber thatige Raturforscher und feine Gulle ruht an den Ufern. bes fagenreichen Stromes, deffen Raufchen er jeden Abend aus feiner Balbhutte borte. Als ich einige Jahre fpater burch einen Rlofterdiener mich nach jener Stelle führen ließ, wo Szowitsch den letten Brief geschrieben, fand ich die Sutte zusammengefturzt. Rofenstaar und Blautebichen waren fortgeflogen. Die Ronche hatten ihnen auf ben Bunfch bes Sterbenden die Freiheit wiedergegeben und fie flattern und zwitschern jest über des armen Szowitsche Grab.

Szowitsch war einer jener wunderlichen Menschen, welche in ber Rube und Enge bes heimathlichen Rreises Glud und Behagen nicht finden, die eine unwiderftehliche Sehnsucht hinaustreibt in die fremden Lander. lichen Trieb haben fehr viele, vielleicht bie Debrgabl ber ftrebenden Menschen, aber gewöhnlich nur fo lange die Junglingsjahre dauern. 3m Mannesalter febnt man fich naturgemäß nach fefter Beimath, geregelter Thatigfeit und nach dem behaglichen Leben am eigenen Berd im Rreise berer, die man mit Liebe die "Seinigen" nennt. men hiebon, Manner, die bes Bandertriebes bis ju ihrem Ende nie mude geworden, find felten. Chateaubriand, der Bielgereifte, gefteht bag, um in ben Urwalbern Amerita's, in ben Bufteneien Afiens ju fcweifen und Benug und Freude an folden Banberungen gu finden, Jugend burchaus nothweudig, daß es ein Alter gebe, wo man von den Mühen und Abenteuern feiner Banderzüge lieber "am Raminfeuer mit leifer Stimme" plaudere als fie wieder mitmache, und daß mir die glubende Begeisterung ber Jugend . jur Auffaffung erhabener Raturscenen geeignet fei. bas ewig herrliche Schausviel eines bonnernben Riagarafturges, meint der greise Chateaubriand, wurde auf ihn, ben Siebenziger, nicht mehr fo machtig wirken, wie in jenem aludlichen Alter, wo "teine Furche, tein weißes haar an bie menschliche Sinfälligkeit erinnert." Go manche beruhmte Reisende, geiftvolle Forfcher, welche viele Jahre in unwirthbaren Bildniffen lebten und mit allen Entbehrungen und;

Bibermartigfeiten folden Banberlebens ju ringen hatten, erfreuen fich jest, wie jener vielgefeierte Berfaffer ber Atala, in Europa all' ber Areuben, wie fie eine angenehme Thatigfeit mit Comfort, glangender Stellung, Ehre und voller Anerkennung beffen, mas fie geleiftet haben, nebft ber angenehmen Erinnerung an all' die Erlebniffe eines vielbewegten Banberlebens nur immer gewähren fonnen. boldt, Chrenberg, Robert Brown, Bouffingault, Martius, Ruffegger, Ruppel, von Bugel und fo viele andere mehr ober minder berühmte und gefeierte Ramen führen jest in unseren Sauptftabten ein ruhiges Leben und ich zweifle ob irgend einer von ihnen fich nach den Steppen Dochafiens ober nach ben Urwälbern ber neuen Belt, nach bem Bivonae, nach arabischer Sospitalität ober nach Mostitoftichen, Brullaffen - Morgengruß und bem Umgang mit Menschenfreffern ernfthaft gurudfebnen mag. Bie man nach langen mubevollen Reisejahren Rube und gemuthliches Stilleben liebgewinnen fann, davon fab ich ein mertwurdiges Beifpiel an bem Raturforfcher Bebenborg, bem trefflichen Schweden. Rachdem berfelbe fünfzehn Jahre lang bie tropischen Gegenden Afrita's jenseits des Sennaar burchftreift und reichhaltige Sammlungen nach Europa geschickt hatte, brach seine eiserne Gesundheit und er konnte bieselbe im Baterland nicht wiedergewinnen. Da zog er fich ganz nach der Infel Rhobos gurud, taufte auf biefem ftillen Giland ein Landgutchen, baute Garten und Beinland und beirathete noch in fpaten Jahren. 3ch fand ihn dafelbst im Jahre 1844 und mir war es rubrend, wenn ich ben guten alten herrn, ben noch immer einiges afritanische Leiben plagte, im Garten emfig arbeiten und auf feine beiben blonden, blauaugigen, lieblichen Rinder oft Seitenblide voll väterlicher

Seligkeit werfen fab. Seine Freude am hauslichen Glud war vielleicht um fo inniger, als fie ihm fo fpat erft zu Theil geworben.

Burdhardt, Bonpland, Blanber, Schult, Aucher Glop, Bilbelm Schimper, Szowitich gablen bagegen mit fo manchen anbern Ramen zu ben achten Banbermenichen, bie bas Berlangen nach Rube und Comfort nie gehabt ju haben icheinen. 3hrer unermudlichen Reifeluft verdantt man viele Entdeckungen, bedeutende wiffenschaftliche Resultate, und man muß biefen eingefleischten Banbertrieb um fo bober anschlagen, als fie ibn alle, mit Ausnahme bes abpffinifden Statthalters Schimper, theuer bezahlt baben. Burdhardt, ber erfte Europäer, ber uns bie Myfterien ber Raaba enthullte, erlag ben Strapagen feiner funften Buftenreife. Llander fiel unter ben Bfeilen ber Reger, Schulg unter bem Mordftahl ber Rurben, Aucher Elop raffte das perfische Fieber weg. planb, obwohl er lange in ber Gefangenschaft bes paraguap'ichen Tyrannen Dr. Francia ichmachtete, hatte an bas Leben eines manbernden Bflangenfammlers, an bas Schweis fen in ben Llanos und bie Gauchogefellichaft fich fo gewöhnt, daß er fie nimmer miffen wollte, wie freundlich bringend ihn auch fein alter ruhmgetronter Reifegefahrte Bumbolbt zur Ruckehr nach Europa einlub. Bilbelm Schimper, ber unermubliche Reisende, welcher in ben Alpen Oftafrita's feine Sammlungen eifrig fortfest, ift zwar nebenbei auch abpffinifcher Generalftatthalter geworben. Wenn man aber ben Berichten glaubwürdiger Reisender trauen barf, fo ift bie Statthalterichaft unfers verbienftvollen gandmannes nicht Incrativer, wie die Sancho Banfa's und fast eben fo reich

au Blagen. Szowitsch hatte bas Schickfal Aucher Elop's; er ftarb unbeachtet und unbeweint im fremden Lande. Wir wollen feinem Anbenten biefe Beilen widmen. Rur targe Mittel waren ihm ju feinen transfautafischen Reisen gegonnt. Er erhielt eine Unterftupung von St. Betersburg und von ruffischen Brivatmannern; doch wurde ibm. foviel une befannt, nur ber Berth des Gefammelten vergutet und ba die Lander, in welchen er am langften fich aufgehalten, an Raturprodutten teine große Mannigfaltigfeit befigen, war der Erwerb schlecht und der Reisefond Ber mit wohlgefüllter Raffe den Orient bereift, dürftia. barf fich auf ausgestandene Entbehrungen wenig einbilben; er hat nur einen schwachen Begriff beffen, ein unbemittelter Reisender unter jenen gelbsüchtigen Bolfern, beren Frembenhaß und Fanatismus nur ber Rlang bes Geprägten zu milbern vermag, bulbet und ents bebrt.

Nachdem Szowitsch den Kaukasus, Kachetien, Grusien, Armenien, Westpersten durchzogen, kehrte er nach Georgien zuruck und verweilte einige Zeit in Katharinenseld, der schönstgelegenen aller deutschen Ansiedlungen jenseits des Kaukasus. Da war ein herrlich Leben für ihn — er hatte Bälder, Bären, Pflanzen und schöne Käfer in bequemster Rähe und war gut logirt im Hauschen eines schwäbischen Bauern. Zu seinem Unstern verliebte er sich in die blaudugige Tochter seines Hauswirths. Es war eine mächtige und einseitige Neigung gleich der des slämischen Brackenburg. Sein glücklicher Rebenbuhler war kein schlanker Egmont in spanischer Rittertracht, sondern ein vierschrötiger schwäbischer Bauernbursche aus Petersdorf, Tobias Haubensach mit

Ramen, in bodslebernen Sofen und von etwas buffelhaftem Befen, dabei folider Befiger von Saus und Reld, von Garten und Beinberg. Diefe Accidentien waren mehr als genug, ben armen Raturforicher, beffen ganges Befigthum feine Botanifirbuchfe, beim ichmabifchen Rlarchen auszufte-Szowitsch mar darüber untröftlich und vergaß über feine Leidenschaft, wie Bradenburg die Noth des Baterlandes, feinen Reisezwedt, die Botanit fammt ber Boologie, und schweifte wie ein Jerfinniger im schönen Thal- von Rathari-Der fritische Tag nahte. Tobias Saubensad prafentirte fich eines Tage bei feiner Braut im foliden Brautigamsfrad mit blanken thalergroßen Anopfen, ben er vom Großvater geerbt hatte, wie es in Ratharinenfeld gebrauchlich, und in neuen hofen bom eleganteften Bodbleber. Der ungludliche Szowitsch mußte mit eigenen Augen feben, wie bas fugelrunde Rlarchen ihres Geliebten ftattliche Montur betaftete und bewunderte und wie Tobias fie gartlich mit bem Ausruf umarmte: "Rlarchen! - bas ift bein Bau-Bulett war Szowitsch Mann genug, fich loszureißen und wieder jum Banderftab ju greifen, der wirtfamften Arznei gegen verliebten Spleen, wie mancher aus Erfahrung weiß. 3m Urwald bes Rolchierlandes fuchte er Dort heilte auch feine Bergenswunde inmitten eis ner herrlichen Ratur; er wurde der alte ruftige Jager, Sammler und Naturforscher wieder, und als er eben in ber allerschönften Thatigfeit für Falbermann's Fauna transcaucasia ben letten Stoff sammelte, ereilte ihn fein Schicksal.

Einige Jahre später tam ich nach Imerethien. Das Phafisufer bei Kutais mar mir der liebste Spaziergang, und als ich dort eines Tages mandelte und die claffi-

schen Erinnerungen vom Rolchierland, die Argonauten und das golbene Bließ, Jason und die Zauberin Medea vor meinem Geift gautelten und das Blau des Bassers, das Grun der Balber mein Auge labte, sand ich auch den Trauerweidenbaum, unter welchem der arme Szowitsch schläft . . .

## VIII.

Franzosen ans Persien. — Reise burch Imerethien unb Mingrelien. — Raturcharafter. — Schönheit ber tolchischen Landschaften. — Fahrt auf bem Phasis. — Ein mingrelisches Familienbilb. — Urwalbleben in Rolchis.

Frangofische Reisegefährten hatten in Rutais fich eingefunden, um mit uns burch bas Rolchierland nach Europa gurudgutehren. Es waren Officiere, Die von Teberan tamen, verabiciebete Exerciermeifter in Dienften bes Schab, und der Abbe Bidal, ein geiftvoller Mann, der in Berfien ben verungludten Berfuch gemacht hatte, ben Bringen bie frangofische Sprache ju lehren. Alle drei maren liebenswurdige, beitere Befellichafter, achte Frangofen, immer munter, vergnügt, plauderluftig, voll beiterer Ginfalle, nie burch Bibermartigfeiten verstimmt, nie von beutscher Schwermuth und übler Laune geplagt. Dazu zwei frangofische Damen, die eine verheirathet, jung und liebenswurdig, die andere ledig, alt und gantsuchtig. Lettere brachte auch einen Bapagei, einen ichwarzen Dops und fünf Bindhunde aus Berfien, die fie von ihrer Schwefter, ber in Teberan verftorbenen Grafin Damas, geerbt batte, und aus Bietat oder aus Eigensinn nicht in Stich lassen wollte, obgleich beren Transport durch so weite Länderstreden keine kleine Muhe machte. Die alte Mamsell hatte durch Reisen und Jahre reiche Lebenserfahrung gewonnen, sah aber von Mensichen und Dingen überall die Nachtseite, und man konnte von ihr wie von der Madame Bieper sagen: ihr Maul war eine Guillotine für jeden guten Namen von Paris bis Tesheran.

- Daß eine folche Gefellschaft in Frieden von Rutgis abziehen follte, war billigerweise nicht zu verlangen. polnische Wirth, in beffen Brellanstalt wir einige Tage logirt waren, pflegte nicht allein mit doppelter Rreibe gu Er hatte auch ein wenig raubes Wefen an fich, fdreiben. von bem herr Didens fagen tonnte "ein Stachelfdwein war neben ihm ein Federbett". Bon feiner beutsch-polnis fchen Frau erwähnt mein Tagebuch nur, bag ihr Aeugeres, gleichwie bei Mafter Barters Bafcherin, eine eingefleischte Antipathie gegen Baffer und Seife verrathen und bag fie wohl nie ein Examen in der Soflichfeit bestanden habe. Dieses liebenswürdige halbpolnische Chepaar machte den Abfchied von Rutais polnisch-reichstägig laut und higig. Es wurden zwischen ibm und meinen frangofischen Reisegefahrten Rebensarten gewechselt, Die, obwohl nur im Drient gebrauchlich, nicht nach Schiras'icher Rofeneffeng rochen. Wenn Die Rechnungsbifferengen nicht zulest mit Rauften punttlichft berichtigt worden, fo mag bas ber Capucinet Bater Benebetto aus Catania verantworten: Derfelbe hatte fich in Rutais als fiebenter' Reisegefährte angeschloffen, und machte bei biefem Unlag feinem Umte' gemag ben Friedensftifter.

Ueber bie Brude von Kutuis ging es in langer Reihe gen Beften. Bir bilbeten eine ziemlich ansehnliche und

malerifche Raravane. Boran ritt ber Gobn bes Beteranen Jean Baul aus Reu-Tiffis, unfer Fuhrer und Beameifer. bann die beiden Officiere, ber Abbe und ich. Binter uns Die alte und die junge Dame, Mops, Papagei und Windhunde, welchen vierzehn Badpferbe mit ihren pittorest gefleideten imerethischen Fuhrern folgten. Den Rachtrab bildete der Capuziner mit dem Rofenfrang am weißen . Strid und dem großen bolgernen Miffionsfreug auf ber Bruft, bas uns gegen Gefahren und unverdiente Unbilden Bater Benedetto mar ein herzensguter joichnken follte. vialer Mann, den wir alle lieb gewannen, immer gefelligen Sinnes und ju fcherzhaften Gefprachen aufgelegt. Er nahm es auch gar nicht übel, wenn man ihn zuweilen hanfelte. Er fcbien nicht eben migvergnügt über die Rudfehr nach feinem Rlofter, und fprach zuweilen mit patriotischer Begeifterung von der Schonheit feiner Beimath, von Catania's lauer Luft, frommen Bewohnern und fcmadhaften Maccaroni, die der arme Mann feit Jahr und Tag nicht gefoftet batte.

F

Das Land, welches wir im Besten von Kutais in so angenehmer Gesellschaft durchzogen, ist wunderschön, und gleicht einem unabsehbaren englischen Bark mit Biesen, rauschenden Bächen, mächtigen Baumgruppen von Lanb und Früchten schwer, ein Feengarten, wie der Bark der Titania, durch kolchischen Pflanzenwuchs, Sonnenschein und blauen himmel verschönert. Der imerethische Landschaftscharakter ist helter, lieblich, einsach, ohne Monotonie. Man wird nicht müde zur schauen in diese frisch grünen und bunten Biesengründe, strozend von Kräutern, Blumen, Saftpflanzen, in das lichtgrüne Lanbgewirre der Rußbäume und Erlen, der Beiben und Sikberpappeln, der Birn-, Kirsch-, Nepfel

und Apritosenbaume, dann in die bichtere, riefigere Urwaldung. an beren Saum juweilen ber Beg binführt. Buche, Linde, Aborn, Giche, und Ulme, Efche und Ballnugbaum, Blatane und Silberpappel bilben mit unendlicher Abmechelung biese toldischen Urwaldungen, und find, wenn auch nicht fraftiger und bidftammiger wie in unfern beutschen Balbern, boch mit Schlingpflangen ungleich prachtiger beforirt. ben biefen beimathlichen Bflanzengeftalten ertannten wir fübliche Gafte: ben immergrunen Bug, bie bidftammige Planera Richardi, ben Reigenbaum und Lorbeer, Die Rafanie und den Erdbeerbaum mit der feuerrothen Rinde mitten unter einem unermeglichen Strauchwald von Stechvalmen, Rosenbuschen, Myrthen, Farrentrautern und Rhobo-Doch die ebelfte Figur in biefer jungfraulichen Begetation von Roldis fpielt bie Rebe. Dier ift ihr urfprungliches Baterland; bier fpendete fie bem Bewohner gu allen Beiten bie fühlende Frucht und ben flühenden Trant; von hier breitete fie fich nach Rleinafien und Europa aus, um überall "Leiber ju ftarten, Geifter ju beflügeln und Bergen ju erfreuen." Die toldifche Rebe erscheint in einer Bracht, Rulle und Große, wie fie bem Abendlander nie gu fcauen gegonnt ift. Ein befonderer Reig ber imerethischen Landschaften ift, daß der Urwald zwar in feiner gangen Majeftat, boch nicht ausschließlich berricht. Ueberall wo er ohne Abwechslung dominirt, ift ber Landschaftscharafter trop ber jungfräulichen Erbe boch etwas einformig. In 3merethien ift ber Urwald an vielen Stellen gurudgebrangt, lichtet und burch Biefen und Daisfelder erfest. lichten Stellen find nicht von beträchtlicher Ausbebnung. Baumgruppen bes alten Balbes find inmitten ber Biefengrunde fteben geblieben, und ragen mit ihren gewaltigen Landdomen von Chen und Reben bis zu ihren höchken 3weigen umrankt über dem saftstroßenden Teppich des Bodens ift im Lande des untern Phasis sichtbar. Junges, frisches Getriebe, einjährige Kräuter und Blumen, dichte Schlinggewächse keinjährige Kräuter und Blumen, dichte Schlinggewächse keinjährige Kräuter und Humen, dichte Schlinggewächse keimen, sprossen und schmarogen überall, wo sie Raum sinden, wo perennirende Pflanzen ihnen nicht das Leben streitig machen. In der höhern Region der Bäume überrascht die Abwechslung der grünen Färbung. Das Grün aller Rüancen ist hier repräsentirt, vom Dunkel der Tanne, Tamariske und Chpresse bis zu den glänzenden Blättern des Kirschlorbeers, zum Silbergrün der kolchischen Bappel, und zwischen jeder Aflücke lauschen die halbreisen Burpurtrauben der sie umrankenden Rebenzweige.

"hier ift's ja wie im Baradiefe!" riefen unfere Reifegefährten wie aus einem Munbe beim Anblid folden Er-Das Ebenbild ber Genefis pagt fo wunderbar benfegens. auf Diefes Land! "Und Gott ber Berr ließ aufwachsen auf ber Erbe allerlei Baume, luftig anguseben und gut ju effen." Den Ruf: hier ift's wie im Baradiese! bat mancher Banberer in ben uppig grunen Bilbniffen ber alten und neuen Welt vernommen, und es gibt Reisende, welche damit feltfam freigebig find. Tournefort verglich die fterile Ebene bei Etschmiadfin in Armenien, Joseph Bolff bas baumlose sumpfige Cuphratthal in Mesopotamien, Daniel Schlatter bie trodene Subtufte ber Krim mit bem Paradiefe. Reisende, denen jede Art von Uebertreibung zuwider, wurden fich an genannten Orten über biefe Bergleiche billig wundern. Beim Anblid ber tolchischen Ratur, besonders am untern Phafis, brangt fich bem nuchternften Beobachter des Paradieses Bild ber mofaischen Ueberlieferung unwillfur-

Mus zehnjährigen Reifeerinnerungen in brei lich auf. Belttheilen, wo mir bes Schonen gar viel zu feben vergonnt war, tann ich tein Landichaftebild finden, bas ben Bhafis-Gegenden gleich mare an lieblicher Anmuth, Bflangenpracht und an reigenderer Bertheilung ber Sugel, Balber und Ströme. Selbft Aleinafiens weltberühmter Götterberg, ber faftiggrune, waldbefranzte, quellenmurmelnde Olympos, auch der atlandische Sesperidengarten von Belida. ben ich noch im unversehrten Schmuck feiner Drangenwälder gefeben, ringen der kolchischen Ratur die Balme nicht ab, und Stalten tann neben ihr felbft mit feinen berühmteften Gegenden am Comerfee, in den lucchefischen Apenninen, an der Genueser Riviera und am Golf von Reavel nicht in die Schranken treten. Gurien, Mingrelien und ber westliche Theil von Imerethien find die schönsten Theile des alten Rolchis, viel herrlicher felbft als die trapezuntische Landichaft, die ich fpater besuchte. Die Bhafisgegend zwischen Boli und Marran mag ale der Glanzpunkt des alten Deliadenlandes gelten.

Wie suß die Ruhe unter imerethischen Rußbaumen und auf weicher circassischer Burka schmedt, wenn man den ganzen Tag an Raturwundern sich satt geschaut und noch obendrein sich halb marode geritten, wie der Bater Benedetto, das ersuhren wir am Abende des 7. Septembers vor Marran. Drei Viertheile unserer Reisegesellschaft waren bereits eingenickt, bevor noch das Wasser im Theekestel sprudelte. Ich litt damals an Schlassosigkeit und überschaute, am Baum gelehnt, die von den Beiwachtseuern beleuchtete Schlasergruppe. Die französischen Officiere nahmen sich in ihrem halbpersischen, halbstänkischen But ein wenig komödiantenhaft aus. Der kräftige Abbe Bidal glich in seinem Jäger-

rod weniger einem Briefter, als einem Sandegen ber alten Garbe, denn er hatte einen tuchtigen Schnurrbart und icharfgeprägte martialische Buge. Die junge Frangofin fah bleich, leidend und intereffant aus, und behielt noch im Schlummer die Grazie ber Bariferin. Die alte Mamfell lag auf ber Burta, umgeben von Mops, Papagei und Bindhunden. Dag fie hinter diefe Umgebung fich verschangt haben fonne, um ihre schlummernde Unschuld zu schirmen, tam teinem in ben Sinn, benn fie befag andere traftigere und immer wachsame Beschützer an ihren haflichen Rugen. Unfere imerethischen Begleiter und Pferdeführer, fcone Denichen mit feiner rubiger Physiognomie, lagen neben bem Bepad unter ben nachften Baumen. Gie fcbliefen fo fauft und hatten eben fo gufriebene Dienen, wie die andern and, obwohl fie die Reise ju fing gemacht und nur schlechten Birfebrei im Magen hatten. 3m Schlafe, fagt Cervantes, find alle Menichen, die Großen und die Rleinen, die Reis den und die Armen einander gleich.

In Marran mietheten wir Tags baraut flache Barten und schifften den Fluß binab. Der Bhafis ift von bier bis ju feiner Mundung ein breiter, fconer tiefer Strom. Gilande find barin felten, Stromfchnellen fehlen gang. Der Charafter dieses Kluffes hat fich von Kutais bis bieber, wo man in die Proving Mingrelien eintritt, gang geandert. Bei Rutais ift der Flug noch fehr reißend, tobt und ichaumt luftig an felfigen Ufern und malgt ungeheure Rollsteine in Unterhalb Marran ift der Phafis Schleichend feinem Bett. Rach turgem Laufe hat er feine Jugend ausgelanasam. tobt, und ichreitet nun in rubiger Dajeftat dabin wie ein ebler Greis. Raum bemertt man eine Bewegung bes Baffers, fo gering ift fein Gefalle; mit Leichtigkeit riebern,

Barten und Rabne ftromaufwärts. Die Relfen am Geftabe find verschwunden, die Ufer find nur wenig erhöht und mit Urwald und Lianen bedeckt. Nicht an allen Buntten lanbet man mit Leichtigfeit, benn am feuchten Boben bes Ufers fintt ber Rug in ichlammartigen humus, ben ber Alug abgefest, und tiefer innen bieten die negartig verfcblungenen Ameige ber überreichen Begetation einen schwerzubefiegenben Rur bie Dampfichifffahrt ware ber Bhafis von Boli bis an die Grange Imerethiens trefflich geeignet, ba bas Gefälle außerft gering ift, Untiefen fehlen und tein Steingerölle im Kluß fich finbet. Unterhalb Marran bat bie Stromung fo wenig Gewalt, bag fie felbft bie fleinften Rollfteine nicht weiter ju ichieben vermag. Unter ben alten Schriftftellern gibt Arrian in feinem Schreiben an ben Raifer Sadrian die umftandlichften Rachrichten über ben Bhafis, welche aber voll Irrthumer find. Er fagt, wenn man bas Baffer auf ber Oberflache ichopfe, fei es fuß, wenn in bie Tiefe eine Urne gefenft werbe, fei es falzig. Das Bhafiswaffer faule auch nicht, es halte fich zehn Jahre, und werde immer füßer. All' bas flingt fabelhaft. Bir fentten bei Rutais Flaschen in die Tiefe, und schöpften vollkommen fußes Baffer. Unterhalb Marran ift das Baffer mit vegetabilischer Erde geschwängert, hat an ber Oberfläche wie im Grund einen unangenehmen Sumpfgeschmad, und ift faft ungeniegbar. Ru Arrians Reit befand fich an ber Bhafismundung noch ein fteinerner Anter, welcher feiner Bermuthung nach vom Schiff Argo berftammte. Aefchplos ermabnt bes Phafis in feinem entfeffelten Prometheus, und bezeichnet ihn als Granzstrom von Afia und Europa, er die Titanen fagen laft: "hieher tamen wir, o Brometheus! beiner Rampfe, beiner Reffeln Leiben zu ichauen,

bis zu diefem doppeiten Grangftrom, hier von Europa, bort von Afia, bem gewaltigen Phafis. "

Die Barten fcwammen mit fanftem Rubertatt ben Strom binab. Die Uferlandichaften bes Rion find gang ameritanifd, und gleichen ber malerifden Befdreibung, bie uns Chateaubriand von den Bildniffen am Diffiffippi und Rur bas großartige Thierleben ber nenen Obio gegeben. Belt fehlt hier in biefer Jahreszeit, bas Schnabelpochen ber Bogel an die Gichftamme, bes alten Buffels wilbe bartige Geftalt, Die fich auf ben ichwimmenben Strominfeln Rerbend niederläßt. Unter allen ganbern ber alten Belt, die ich besuchte, ift Mingrelien bas einzige, wo man bie landschaftlichen Phyfiognomien Amerita's ertennt. find zwar auch die Balber bes Rantafus, haben aber nicht bas Ueppige bes "Dato-Birgem" ber neuen Belt, bie Dichtigfeit ber Gezweige, bie Fulle ber Straucher und Die Begetation am untern Phafis aber fteht an Lianen. Rraft und jungfraulicher Schonheit ben Urwalbern am Dif-Affippi und Amazonenfluß gewiß nicht nach. Jedenfalls bieten bie Strome ber neuen Belt nicht bas biftorifche Intereffe, bas fich an die berühmten Aluffe Borberaftens fnüpft.

Am Riffisppi, Ohio haben seit uralten Beiten nur Rothhäute gehauft, und ihre Buffeljagden und Mepeleien, ihre Bertreibung durch Bluthunde und weiße Ranner machen ihre Geschichte aus. Richt herrliche helden wie die Griechen der Argo beschifften jemals die Ströme der neuen Belt, um eines Zauberlandes Myfterien zu ergründen. Die Cichenwalder am Ohio laufchten niemals einer Orpheus-Lyra, und kein Jason und keine liebende Ragierin hat dort zu Sage und Dichtung Stoff gegeben. Auch den Schauplat der meisten Episoden der Odyssee will ber scharf-

finnige Archaolog Dubois in die Rage bes Phafis verfeten, und in den homerischen Ortobeschreibungen pontische Localitäten erfennen. Sicher ift, bag einstmals am Rion ber Sig einer uralten Rultur gemesen, welche heute fpurlos vet-Auf fo ftiller Stromfahrt burch menschenleere weht ift. Bildniffe gibt man fich gern feinen Gebanten bin, und felbst plauderselige Frangofen haben bort ihre foweigsamen Stunden. Richt die voetischen Erinnerungen, welche an Diefes fagenreiche Land fich knupfen, erfullten uns ausschließ-Bu bem claffischen Intereffe gesellt fich hier noch etniger Stoff ju Gloffen über Zeitengewalt und Schicffalslaunen, zu Bergleichen zwischen Roldis und unferm Baterland.

Bor dritthalbtaufend Jahren herrschte am Phafis eine rathselhafte Kultur. Strabo berichtet, daß zu seiner Zeit 140 Bruden über diesen Strom führten. Bolter, reich und machtig, geiftig gebildet und forperlich fcon, wohnten bier, und was fie geworben und wie fie untergegangen, erzählt Un ber Mundung bes Phafis lag eine keine Tradition. Stadt, die denfelben Namen führte, eine Colonie ber Bellenen, in welcher Sandel und Industrie blühten, und die im emfigen Berfehr mit bem Innern und mit bem Mutterlande war. Damals war am Rhein eine obe Sumpfwildniß, mit germanischen Urwäldern bedectt und von blonden Barenbautern, unfern Ahnen, bewohnt, welche fast fo wild, friegerisch und roh maren, wie die buffeljagenden "Schwarzfüße" jen-Beute haben beibe Strome ihre feits der Rodysmountains. Rollen vertauscht. Am Phasis find die hunderte von Bruden, beren ftolge Jodge fich über bem Bafferfpiegel wölbten, völlig verschmunden, und mit ihnen find bie betriebsamen Bolfer, Die bellenischen Bflanger, Gultur und

Reichthum spurios ausgestorben. Am Rhein stehen jest bie glanzenden Städte, regt sich handel und industriöses Leben, schwimmen die Lastschiffe mit ihren Schäpen, wohnen Bildung und ein philosophisches Bolt, die Enkel jener freitbaren Barenhauter. Wie mag es nun aussehen am Rhein und Phasis nach anderen dritthalbtausend Jahren!

Gegen Abend landeten wir am linken Rionufer. fere Schiffer bahnten uns den Weg durch das Dicicht, und wir fanden im Bald einige mingrelische Butten, beren arme Bewohner uns außer hirfebrei, Trauben, Ruffen und Bein . nichts anzubieten hatten. Die Mingrelier, welche in biefen Balbern gerftreut wohnen, find fehr icone Menichen, aber von bleicher Befichtsfarbe. Sie leiden an benfelben bosartigen Fiebern, welche die ruffischen Soldaten zu Sunderten Bon Gemutheart icheinen fie fanft, friedlich, harmlos, und gelten zwar für fehr arbeitsschen, aber auch für ziemlich ehrlich — eine feltene Tugend im Orient. Die Bevölkerung ift überaus bunn und fcmilgt immer Es durfte wohl eine Zeit tommen, wo mehr zusammen. bie Eingebornen am Phafis gang verschwinden, wo bagegen flavifche Anfiedler diefe Bildniffe urbar machen und von mingrelischer Race und Sprache nur die hiftorische Erinne-Es wird diefen energielofen, traurung übrig geblieben. merifchen Bolfern von Rolchis fchlimmer geben, als jenen Indianerftammen am Diffiffippi, von benen ein Reisender, ber Beuge ihrer Bernichtung, berichtet: daß nur ein Individium in jener Bildniß noch einige Borter ihrer Sprache rede - ein alter Papagei, ber im Bald umberfliege, und bie ehemals gehörten menschlichen Laute zuweilen wiederhole.

Am Phafis hauft ftatt bes Papagei's ber Rudud, ber

tonarme Bogel, welcher ebenso unfahig ift mingrelische Borter ju lernen, wie ber ruffische Solbat.

Am Phafis Excurfionen in den Urwald ju machen, ift feine leichte Aufgabe. Die gitterbaft verschlungenen 3weige geftatten an vielen Stellen taum einem Bogel ben Der zweischneidige ticherkefische Rinfchal fam uns hier gut zu ftatten, um burch bas Lianengewirre ben Eingang zu erzwingen. Wir machten bei ber Schwierigkeit bes Sammelns nur geringe botanische und entomologische Ausbeute, und als wir, jum Lagerplat heimgekehrt, die Pflanzen in die Drahtpreffe fetten, und die Infetten fauber anspießten, betrachtete uns der Rapuciner mit gespannten Augen. Er erbat fich eine Erklärung aus, wozu bies nußlich fei, und als er vernahm, daß wir hauptsächlich zu folder Beschäftigung die weite mubevolle und foffipielige Reise unternommen, folug er die Sande über dem Ropf gufammen vor Berwunderung, und brach am Ende in ein fchallendes Gelächter aus. Der gute Pater Benedetto erinnerte mich an jenen fetten aragonefischen Miffionar, beffen Sumboldt bei feinem Aufenthalt ju San Fernando in Gudamerifa erwähnt, und ber ihn und feinen Begleiter Bonpland zwar gaftfreundlich aufnahm, aber gar nicht begreifen tonnte, wie ein Mensch bei gutem Rindfleisch und hinlanglichem Einkommen nicht lieber zu Saufe bleibe, als bag er in ferne Belttheile und Bildniffe giebe, um bafelbft einige Rrauter zu fammeln und zu feben, wie viel Grad bas Baffer habe, das man trinkt.

Mit dämmernden Morgen, als in unserm Lager noch alles schlies, machte ich einen zweiten Ausstug ftromauswärts durch den Urwald, und erreichte nach anstrengendem Marschein freies Blätchen, wo neben einem Grashügel ein mingrelisches häuschen stand. Die Bewohner hatten die Wald-

baume und Buiche umber gefällt, um fur ein Daisfeld und eine Biefe Raum ju gewinnen. Die Thure bes bolgernen Sanschen ftand offen, in der Mitte bes Gemaches brannte ein Feuer, beffen Rauch fich bei Mangel eines Ramins durch die geöffnete Thur jog. 3d batte mich, bemertt von den Bewohnern, genahert, ein machtiger Ririchlorbeerbufch lud zum Laufchen ein, und ich beobachtete bier, felbft ungefeben, ein mingrelisches Familienbild von ziemlich intereffanter Art. Gin hubicher Mingrelier von etwas bleider Gefichtsfarbe, mit ftattlichem Schnurrbart, febr fauber gefleidet, faß auf einem getrodneten Pflanzenbufchel, neben ibm ein großer irbener Beinfrug. Er fcbien ber Befiger ber butte. Sein junges Beib, gleichfalls fauber gefleibet in Stoffen von blauer und icharlachrother Farbe, webte, beforgte zugleich die Ruche und warf von Beit zu Beit Blide auf ein fleines Rind, bas ein größeres butete. war febr icon. Das reiche glangent ichwarze Saar fiel in langen zierlich geflochtenen Bopfen berab, der Teint war gartrofig, bas Auge ichien buntelichwarz und fehr leuchtend, das Profil vollfommen edel, die gange Geftalt fo berrlich, wie man fich in Europa die Odalisten eirtaffischen und georgischen Blutes vorzustellen pflegt, wie fie aber in ber That nur in Mingrelien, Gurien und Abichara gefunden werden, wo vielleicht der iconfte Menschenschlag ber Belt.

Der Mingrelier schaute träge vor sich bin und that von Beit zu Beit einen Schluck Bein; er seierte ben morgenländischen Kef und schien ein Musterbild von Egoismus und träumerischer Beschaulichteit. In seiner gleichgültigen Miene war tein Bug von Freude über häusliches Glück zu lesen; er sprach nur ein einzigesmal zur Frau in ziemlich barschem Ton, weil wahrscheinlich das Frühftuck zu lange

auf fich marten ließ. Sie brachte ein Maisbrot und eine bampfende Schuffel mit Birfebrei, den er allein verzehrte. Das junge Beib ließ bann ben Bebftuhl fteben, nahm bas fleinfte Rind, liebfofte es und entblofte, um es zu ftillen, Das altere Rind feste fich gu ben ben iconen Bufen. Rugen ber Mutter, Die ihm zulächelte, von Beit zu Beit, aber einen furchtsamen Blick nach ihrem Mann mark. aber war in Wein und Sirfebrei vertieft, und hatte fur die Seinigen tein gartliches Auge übrig. Dieses Familienbild im mingrelischen Bald war wenig geeignet, mich einzunehmen für die Manner diefes Landes, mahrend es mir beftatigte, was ich anderwärts erfahren, daß, wie verschieden auch bie Bildungestufe der Bolfer, in deren befferer Salfte überall mit gleicher Starte die tieffte und innigfte aller Seelenempfindungen wohnt - Die Mutterliebe.

3ch wollte mich ungesehen wegschleichen, aber bas altere Rind hatte mich bemerkt und fchrie laut auf. schöne Mingrelierin flüchtete mit dem Säugling in die Hütte. Der Mann aber tam gerade auf mich zu und grußte mich höflich. Ich suchte ihm verftandlich zu machen, daß ich im Balbe mich verirrt. Er führte mich auf einem Rugweg nach dem Ufer zurud, und ich erreichte dort den Lagerplat wie-Bu meiner Berwunderung fand ich die Reisegefellschaft noch schlasend, mit Ausnahme ber Imerethier und bes Abbe Bidal, der in einem Buch las. Die kolchische Aurora blidte zwar durch die Rugbaumzweige und zupfte mit ihren Rosenfingern die alte frangofische Dame an der Rafe, aber die rührte fich nicht. Bater Benebetto von Catania lag auch noch mit festgeschloffenen Augen, feine pfirfichweichen Wangen waren aufgebaußt als follten fie die himmlischen Trompeten blafen, feine Diene war gang gottfelig. Unfere

imerethischen Schiffer murben aber über biefe lange Rube ungeduldig und wollten weiterfahren oder bezahlt fein. awischen erwachte die übrige Reisegesellschaft, und fehnte fich Dild war in ber Rabe nicht zu finden. nach dem Raffee. und die alte Frangofin lamentirte barüber entfetlich. fie mertte, daß nur die Ungeduld der Schiffer dem Berbeifchaffen bes erfehnten Labfals im Bege fand, überichuttete fie biefelben mit einer Fluth frangofischer Schimpfworter und ballte die Rauft dabei fo grimmig, bag fich diefelben, obwohl fie fein Bort verftanden, gang erschroden und fleinlaut jurudzogen. Bas die Imerethier von dem alten Fraulein, welches als Amazone, halb orientalisch halb frantisch gefleidet, wunderlich genug aussah, bachten, tonnten wir bei Untenntnig ber Landessprache nicht ergrunden. erlauschte unser Dragoman aus ihrem Gefprach, daß bie Schiffer meinten, die frangofischen Militars feien in oftinbifchen Rriegsbienften geftanden, und daß fie die alte Damfel als Fechtmeifterin des großen Mogul in Berdacht hatten.

Zwischen dem Bhasis und dem Fluß Chopi, welcher bei Redut-taleh in das Meer sich mundet, besteht eine alte Wasserverbindung, der sogenannte Tswasanal, von dem es zweiselhaft ist, ob er ein Berk der Ratur oder der alten hellenischen Colonie. Als unsere Barken diesem Canal sich näherten, bot die Landschaft zu beiden Seiten das großartigste Begetationsgemälde, das mir und meinen Gefährten jemals zu sehen vergönnt war. Die Franzosen, welche das ausgetrodnete, pflanzenarme Bersien und die baumlosen Gochebenen von Armenien erst fürzlich verlassen hatten, jubelten laut und herzlich über das grüne Bunderland. Alses was von den üppigsten Landschaftsbildern in meinen Erinnerungen an Italien, Kleinassen und Afrika, aus Rho-

bos, Samos und ben Balearen auftaucht, halt ben Bergleich mit diesen Phafisgegenden nicht aus. Eine Natur wie diese findet in der alten Belt nur wenige ihres Gleiden, und wem es nie gegonnt ift, die Mato Birgem am Orinoto und Amazonenfluß zu ichauen, der findet am Rion boch einigen Erfat dafür inmitten einer Begend von verwandtem Raturcharafter. Die Arten der Baume, Bufche, Schlingvflangen haben freilich in Rolchis gur größeren Balfte einen mittel = und füdenropaischen, nicht tropischen Charat-Die Obftbaume Deutschlands, die Rebe, Die Buche, Efche. Erle und füße Raftanie herrschen vor, und nur weiter gegen bas pontische Gestade bin treten Baume und Gebufche ohne Laubfall oft dominirend auf; am baufiaften der mächtige immergrüne Bux, der eble Lorbeer und der Rirfcblorbeer, mit Blattern, Die fo fcon glangen, ale feien fie mit Gummi Arabicum übertuncht, die Morte und ber prächtige Dfelfwabaum, welcher einen Stamm von drei Ruf Dide bat.

Aber das Eigenthumliche diefer tolchischen Baldnatur, was sie von der europäischen unterscheidet, ist das lebendige Doppelkleid der Stämme und Zweige, das Borherrschen der Schling- und Kletterpflanzen und der Parasiten. Diese ungeheure Schmarohervegetation ist schuld, daß die Bäume kein so hohes Alter erreichen, als man sie in einem Lande denken sollte, wo die Axt des Holzsällers so wenig verheert und gewöhnlich nur die Ränder der unermestichen Bälder benagt. Es tritt in Kolchis ein ähnlicher Fall ein, wie in Brasilien nach Martius Schilderung. Bet einer Ueberfülle von Leben und einem allzu kräftigen Ringen nach Entwicklung vermag selbst ein so fruchtbarer und üppiger Boden nicht die Rahrung in gehörigem Maße zu reichen.

Alle Gemachfe fteben in einem Rampf ber Gelbsterhaltung, und verdammen fich untereinander weit mehr als die Baume unferer Balbungen. Gelbft die hochaufgeschoffenen Stamme . empfinden den Ginfluß ihrer zudringlichen und jugendlicheren Nachbarn, bleiben im Bachsthum gurud, fterben ab und fturgen unter Rrachen gufammen. Gewöhnlich erkennt man den Tod des alten Baldriefen erft lange nach feinem Sterben, denn Ephen, Binde, Sopfen, Brombeer, Rebe und andere Schlingpflangen ranten fich um alle Stamme und Mefte, beden die Leiche mit ihrem Grun, gieben fich fort wie Stride von Baum ju Baum, halten die abgeftorbenen Stamme fest und bindern ihr Umfallen. borgte Laubidmud eines folden todten und morfchen Baumes ift gewöhnlich fo machtig oben ausgebreitet, bag er einen ungeheuren Schirm, eine prachtige Blatterkuppel, bie fo beweglich ift, daß fie bei jedem Bindftog gittert, über ihn bildet. Der Wanberer, ber unter feinem Schatten ruht, blict hinauf, um die Baumart ju erkennen, die ihn gegen Sonnenflich und Sturmregen fchust. Mit Bermunderung bemertt er, daß der Riefenstamm langft der Raulnig verfal-Ien, und daß diefe fraftigen Parafiten, beren Umarmung ben Baumgreis erftickt, ihm den Anschein von Leben geben und ihn puten mit ihremt eigenen Jugenbichmud.

Fallmeraper bemerkt einmal, von der kolchischen Pflanzenwelt sprechend, die er im Baschalik Trapezunt, wo sie lange nicht so prächtig ist wie am Phasis, beobachtet hat: daß Pflanzen, welche in Europa demuthig auf der Erde kriechen, in Kolchis hochmuthig auf die Baume hinanklimmen. Kein Gewächs ist in dieser Hinsicht von dem europäischen so verschieden wie der wilde Beinstock. Selbst in Italien, wo man die Neben um die Baume sich schlingen

lagt, fatt wie in Deutschland fie ju ftuben ober ftlavifc an ben Stod ju binden, gewinnt man nur eine fcmache Borftellung von der Rolle, welche der Culturmangel ber Mingrelier Diefer Bflange in ben foldischen Balbern, ihrem Urfit, bis heute ju fpielen noch gegonnt bat. Barrot nennt Die Rebe "bie Ronigin ber Balber von Imerethien und Mingrelien." Bie eine Riefenschlange greift fie bie machtigften Stamme an und windet fich feft um fie, als wolle fie ben Rolog erftiden. Ihre auslaufenden Glieder ftreden fich nach ben umgebenden Baumen und Baumchen aus, wie die Rangarme ber Sevia im Dzean, fie ergreifen ben nachften Rachbarn, umwideln Schöflinge und Sprößlinge und bilben gabllofe vegetabilische Laofoongruppen. Gelbft bie bochften Gipfel ber Efchen und Buchen find biefer pflanglichen Boa constrictor nicht unerreichbar. Ueber manche Urwaldwipfel schwebt die kolchische Balbrebe bald in Korm einer prächtigen Kahne, bald wie die Dede eines Thronhimmels. ihre schwanken Zweige und gezackten Blatter zu zierlichen Buirlanden ausbreitend. 3hre dunkelrothen Trauben überläßt fie oben ben Bogeln, benn ber Mensch schneibet am Phafis nur jene Trauben, die er in bequemer Rabe findet, und davon fann er weit mehr pfluden als er bedarf.

Beim Eintritt in den erwähnten Tflwakanal wurde diese fraftige Urwaldstora selbst unserer Schifffahrt hinderlich. Gebeugte oder gestürzte Baume ragen mit ihren ausgebreiteten Lianennegen weit in das Fahrwasser hinein und baden ihre Bipfel im Grunde des Strombettes. Schwimmende Baume kommen gegen diese Damme von höheren Gegenden herab, werden sestgehalten, durch anderes Treibholz vergrößert, dann durch die Strömung weiter geschoben, und es bilden sich ähnliche schwimmende Gilande wie am Nissis-

Eppi und Amazonenfluß, wenn auch weniger großartig. Rur das Thierleben ift in den foldischen Balbern auffallend verschieben von bem ameritanischen. Spix und Martius geben in ihrer brafilischen Reise eine farbenreiche und lebendige Schilderung von dem Anblid und den Tonen ber Urwaldfauna, von dem glangvollen Schanspiel Demantfeuer fprübender Rolibris, von den Mpriaden leuchtender Rafer und Schmetterlinge, die um die Blumenfelche fcmirren, von bem Bebrulle der Beulaffen, dem frachzenden Geschwaß ber Bapageien, ben Baftonen bes Ochfenfrosches. Bon foldem Schauspiel, foldem feltsamen Stimmenconcert ift am Bhafis nichts zu feben noch zu boren. Es berricht am Tage an diefen einsamen Ufern und im Innern diefer undurchbringlichen Balber ein Schweigen, welches mit bem Stimmenchaos, mit bem ungeheuren garmen im tropischen Urwald wunderlich contraftirt. Das freie machtige Thierleben ber Bildnig ift nach ben Phafislanden nicht gurudgefehrt, feitdem beren frubere Cultur und induftriofe Bewohner bavongezogen und Strauch und Schlingpflanzen wieder bie herren des Bodens geworden. Bir erblickten nur felten einige wilde Enten, die auf dem Strom ichwammen, nige bunte Bienenfreffer und Rosenstaare, die nach Kliegen und Beeren Jago machten, einen Edelbirich, der an ben Kluß fich folich, um feinen Durft ju ftillen, und nur bes Rudude Stimme, ber, felbft ungefeben, wie ein tolchischer Minstrel in ewiger Monotonie seine melancholischen Klagen wiederholt, ftorte die Geifterftille diefer Ufer. So ift's bei Tage am Bhafis in diefer Jahreszeit. Bei Nacht aber wird es lauter im Innern der Balber, und man bort den braunen Bar brummen und den Schafal heulen. In Amerika faat man von foldem nachtlichen Bestiengebeule "bie Thiere feiern den Bollmond." Szowitsch erzählt in feinen Briefen, daß die Rionlandschaften nur gur Beit bes Flugs ber Bugvögel fehr belebt feien. Da hore man bas Gurren ber wilden Tauben auf den Baldbaumen, ba fchifften Belifane im Strom, ba hielten Alamingos am Ufr lauernd Bache. ba rube ber herrliche Jungfrau-Rranich (Grus Virgo) am Gestade aus, um jum Beiterfliegen Rraft zu fammeln, ba gebe es Schnepfen und Bachteliagten und Raubpogel in Aber bas bauert nur furge Beit. Diefe Banber-Menae. vogel raften nur und ziehen bann weiter nach Don und Donau und nach bem füblichen Rufland, wo ber Jungfrau = Rranich, ber aus feinem Binterquartier, ben indischen Balbern tommt, in tabler Steppe lieber feine Tange zeigt als im grunen Rolchis - eine bigarre Borliebe, Die. ich nicht mit ihm theilen wurde, wenn ich wie biese geflügelte Bajadere jur Frühlingsercurfion vom Banges fame.

Einige Europäer, gebildete Männer, haben an ber toldischen Ratur bauernberes Gefallen gefunden, als jene Banbervögel und bas Land nicht mehr verlaffen. Der Frangofe Gamba war einer von ihnen, und feit feinem Tobe hat deffen Tochter ihren Wohnfit auf ben ausgedehnten Auch ein Engländer von unter-Ländereien aufgeschlagen. nehmendem Charafter und vielseitiger Bildung, ber halbe Tagreise von Rutais in der einsamsten Gegend fich niedergelaffen, und bort eine feltsame Existen; führt. felbe hat ben Bertehr mit ber Civilifation fast aufgegeben, schweift durch den Urwald, keltert die wilde Traube und jagt ben Baren und Ebelbirfch. Benn ich biefe Ratur, die Rube, die Freiheit und die volle Unabhangigkeit von den Keffeln der Gefellichaft, von Etitette und Dode bedachte, fragte ich mich wohl auch: mochteft bu hier weilen fur bie

Lebenszeit? Der Gedante reizte und ichrectte zugleich und ich gedachte jenes Dichters, ber in fehnfüchtiger Seele bie Alpen erftieg und ben auf ber einfamen Bobe bas Beimweh nach der Welt befiel, die er im Thal gurudaelaffen, felbft nach bem Staub ber Strafen und nach bem Drud ber Männer, wie Wilhelm Schimper und Bonpland, welche freiwillig und gerne mit der civilifirten Befellichaft gebrochen und Europa für immer den Ruden gefehrt, um in ferner Bildniß zu leben und einsam wie der Bolf ihr Leben zu fchließen, find aus anderm Stoff gemacht als wir, die uns bei aller Reiseluft ber Gedanke burchschauert, ben Benuffen des gebildetften Belttheils fur immer zu entfagen. "L'homme n'est pas fait pour vivre avec les arbres, avec le ciel pur, avec les fleurs et les montagnes, mais bien avec les hommes ses semblables," fagte Frau Sand, als fie ihren idullischen Aufenthalt auf bem grunen Giland Benn ich in die Fulle der foldischen Majorta verlief. Bflanzenwelt mit Luft und Staunen blidte, an der Rube und milden Luft mich labte und babei an jenen Englander bachte, ber bas immer genießt, ba fchien es boch aus bem Mprthenbusch wie Satprossang zu tonen :

> Dir huldigt ringsum die Ratur, S'ift alles Dein Und bift allein Bift elend nur!

Rebut-kaleh. — Hanbelsverhältniffe. — Besuch im Aloster Chopi. — Sugdibi, die Residenz ber Dadiane. — Aloster Martwili. — Schönheit ber tolchischen Fluslandschaften. — Gräberhain. — Aussug nach der Phasismundung. — Homerische Erscheinungen. — Nachtlager in einer Fischerhutte. — Die Festung Poti.

Der blaue himmel, die Bracht der im Sonnenglanz und Bstanzengrun leuchtenden Waldlandschaften, die reinen, milden Mondscheinnächte, welche uns während unserer Wasserfahrt auf dem Phasis und durch den Tsiwakanal begünstigt hatten, erreichten mit unserer Ankunft in Redutskaleh ihr Ende. Unter Sturm, Donner und Regen landeten wir in dieser mingrelischen Kustenstadt. Dieselbe gleicht in Bauart einem deutschen Jahrmarkt, aus zwei unendlich langen Reihen hölzerner Barackenhäuser bestehend, welche — nicht viel größer und geräumiger, als Franksurter Weßbuden — auf Holzklößen ein Fuß hoch über der Erde stehen. Auch die größeren Häuser der russischen Beamten, die Kaserne, die Kirche 2c. sind aus Holz gebaut. Unter den neu-russis

schen Städten mag die hauptstadt der don'schen Kosaken Rowo-tscherkast mit Redut-kaleh die meiste Aehnlichkeit haben. Obwohl die Feuchtigkeit der Gegend und die Menge der Holzwürmer den hölzernen häusern dergestalt zusesen, daß solche nach wenigen Jahren vom Grund aus nen gebaut werden müssen, zieht man doch diese Bauart den solideren und trocknen steinernen häusern vor. Die mingrelischen Wälder sind so reich und berühren in so bequemer Rähe beinahe den Strand des Meeres, während weit und breit kein Fels aus dem üppigen humusboden dieses grünen kolchischen Tiessandes sich erhebt und Bausteine daher mit ziemlich großen Kosten aus der Ferne zu Schiss herbeigebracht werden müsten.

Die Lage ber Baufer auf Bolgpfahlen ift eine nothwendige Folge der unbeschreiblichen Feuchtigkeit dieses Bobens. - Ueberall mo die foldische Rufte flach ift, bilbet bas mit dem Lande raftlos fampfende Meer, welches die größere Salfte des Jahres hindurch in heftiger Brandung gegen bas Geftade ichaumt und die Mundung der Rluffe durch Sandbarren und aufgehäufte Rollfteine verengt, zeitweife auch ganglich fperrt, in der Rabe des Ufere weite Morafte, welche ben tolchischen Ruftensaum besonders in ben von vielen Gewäffern burchftromten und mit geil wuchernden Bflangentrieben überschütteten Mingrelien zu einer ber ungefunbeften Gegenden der Welt machen. Die Grundlage biefer Baradenftadt felbft ift fo feucht und moraftig, daß man in ber Strafe an jedem Regentage im Roth fteden bleiben murbe, ware ber Boben nicht mit einer fcuhhoben Schicht von Meerfies bestreut.

Der toldische Ruftensaum hat bekanntlich nicht einen einzigen guten hafen. Schon dieser Umftand erschwert hier

Schifffahrt und handel und mindert ben Werth des Besites von Ländern, die zu den fruchtbarften der Welt zählen. Der Ankerplatz von Redut-kaleh gilt selbst unter den schlechten und gefährlichen kaukasischen Rheden für einen der schlimmsten und gefahrvollsten. Es ift hier weder Bucht noch Rhede vorhanden. West- und Südwinde stürmen ungehindert an das offene Gestade und dem heftigen Wellenschlag widersteht selbst bei mäßigen Orkanen kein geankertes Schiff. Jedes größere Fahrzeug lichtet daher, so oft ein Ungewitter am himmel herauszieht, die Anker und sucht die hohe See zu gewinnen.

Der Fluß Chopi, welcher Redut-faleh durchschneidet und bicht an dem Städtchen in den Bontus munbet, ift ziemlich tief und ansehnliche Schiffe könnten in seinem Bett rubia antern, wenn die Mundung felbft nicht, wie bei fammtlichen Aluffen der Oftfufte des fcmargen Meeres, durch eine bobe Sandbarre verftopft mare, welche nur burch ichwierige und foffpielige Bauten beseitigt werden tonnte. Fahrzeuge, welche mehr ale brei Sug Tiefgang haben, fonnen baber nicht in den Aluf einlaufen und beeilen fich immer, ihre Ladung fo fchnell als möglich an das Land zu fegen, um fogleich wieder in die offene See jurud ju ftenern. Ankerplag von Boti an der Rion-Mundung fo wie der von Anaflia an ber äußerften Nordgrange Mingreltens ift nicht Rur die fleinen turfischen Ginmafter, welche von ficherer. Samsun, Sinove und Travezunt nach Redut-faleh fahren und gelegentlich auch Stlavenhandel treiben, beschiffen die tolchi= sche Rufte ziemlich gesahrlos, da fie bei fehr geringem Liefgang in die seichten Mundungen der Fluffe leicht einlaufen und an den flachen Ruftenftellen auch ohne große Dube an das Land gezogen werden tonnen.

Redut-taleh ift zu keiner Zeit eine Stadt nach occibentalischem Begriff gewesen. Doch war die Bichtigkeit dieses Kustenpunktes groß seit Anbeginn der ruffischen Herrschaft in Mingrelien dis zum Jahr 4834. Durch den Utas vom 8. October 4824 genoffen die transkaukasischen Brovinzen einer vollkommenen Handelssreiheit auf zehn Jahre. Dieser Zeitraum war der blühendste nicht nur für das ganze ruffische Kolchis jenseits der hohen Bergkette, sondern in eben so hohem Grade auch für Grufien und ruffisch Armenien, welche damals im Besig des ganzen einträglichen Karavanenhandels mit Bersien waren, der später eine andere Richtung nahm.

Ber bas Reisewert bes herrn Gamba, frangofischen Confuls in Tiflis, gelefen, mag fich einen Begriff machen. wie schwer es balt, felbft einem fo befähigten Bolte wie bas armenische zu lehren, zu seinem eigenen Bortheil anbere Bege einzuschlagen, ale die feiner Bater gewesen. Mit großer Dube tonnte man bamals einige armenische Großhandler überreben, die Reife nach Leipzig gur Deffe zu machen, um bort mit bem Baarenbedarf Borderafiens Endlich entschloffen fich einige Armenier fich zu verseben. Sie besuchten die Meffen von Leipzig und von Tiflis. Frankfurt, erftaunten über die reiche Auswahl der Baaren, tauften wohlfeile Tucher und Kattungenge, Manufatturwaaren nach orientalischem Geschmad, bohmisches Glas und andere Gegenftande, welche ale frantifche Baaren auf bem Bagar von Tauris feit langer Beit gekannt find, in ziemlich beträchtlichen Quantitaten ein und fpedirten diefelben über Brody und Radgiwiloff nach Odeffa, von wo fie durch Transporticbiffe nach Redut-faleh gelangten. Der Transport von dort nach Tiflis geschah theils auf Bagen, theils

a f Maulthieren. Der Weg führt fast immer durch weite Ebenen und hat für Karavanen, mit Ausnahme der kleinen Strecke durch das Likhigebirge, welches Imerethien von Georgien scheidet, keinerlei Schwierigkeit. Bon Tistis brachten Karavanen die Leipziger Meßwaaren über Erivan und Rachitschewan nach Tauris. Der Berkauf brachte gleich im ersten Jahre solche Bortheile, daß die Zahl der von Tistis nach Leipzig reisenden armenischen Großhändler sich im folgenden Jahre verdoppelte und der kaufmännische Unternehmungsgeist, welcher bei diesem klugen Bolk nur einer sehr leichten Anregung bedarf, sich auf eine sast großartige Weise entsaltete.

Redut-taleh, bisher ein kleines bem Sandel fast unbefanntes Reft aus einigen Dupend armfeligen holzernen Sutten bestehend, wurde ploglich bas wichtigfte Emporium an der Oftfufte des ichwarzen Meeres, wie Phafis und Dioseurias in der alten Zeit. Bauunternehmer, Sandelsleute, Raravanenführer, Schentwirthe und Spetulanten aller Art fiedelten fich bort in Maffe an und die neuen Ragagine fcoffen wie Bilge aus dem Moraftboden. Der unerfcopfliche Reichthum ber naben Balber an Bauholy aller Art tam der neuen Anfiedlung außerorbentlich zu Statten: Aus ben Bafen Rleinafiens ftromten turfische und griechische Schiffer herbei, welche mit ihren folanten und leichten Rabrzeugen dem fturmvollen Bontus und feinen Tuden ziemlich gefahrlos tropen und mittelft der Ruder felbit bei fehr fturmischer See in die Mundung des Chopifluffes einlaufen tonnen. Selbst die Svediteure von Dbeffa befrachteten Diese kleinen Fahrzeuge lieber als ihre Dreimafter und Briggs, beren allfährlich nicht wenig an ber foldischen Rufte fammt ber Ladung ju Grund gingen. Der Werth ber eingeführten Baaren belief fich auf nah an 2 Millionen Silberrubel. Auch die bisher fo durftige Aussuhr ber kolchischen Brovinzen nahm an der progreffiven Sandelsbewegung Man machte mit verschiedenen Landesproduften Dais, Sirfe, getrodnete Fruchte, als Rudfracht Berfuche. Tabat, Baute, Bachs, Bein und vor allem die trefflichen mingrelischen Baubolger nahmen ihren Beg nach Obeffa, wurden dort mit Bortheil abgefest und bas bisber fo arme tolchische Ruftenland, beffen faft einzige Ausfuhrartitel fruber in iconen Beibern für die turtifchen Sareme bestand, aenog mabrend ber gehnjahrigen Sandelefreiheit eines rafch fteigenben Grades von Bobiftand. Auch Tiflis und Eriman, beren Raravanfereis bamals außerordentlich belebt waren, fo wie alle Theile bes transtautafifchen Binnenlanbes, welche die Raravane auf ihrem Buge nach Berfien berubrten, theilten fich mit den Seehafen Obeffa und Reduttaleh in die Bortheile dieses einträglichen Tranfithandels.

3m Jahre 1831 ichicte bie ruffische Regierung ben Rangler Beltichinsti nach Tiflis, um fich über ben Stand bes Sandels ju unterrichten. Rach ber Anficht bes Kinangminifters Cauerin, welcher bas ben transtautafifchen Brovingen gewährte ichone Brivilegium ber Banbelofreiheit gleich vom Anfang an mit icheelem Auge betrachtet hatte, ber richtige Beitpuntt gur Ginführung bes ruffifchen Bollfoftems für biefe Lanber getommen. Die Bandelsfreiheit follte aufboren, die ruffifche Bollinie bis an die Abscharische Gebirgstette und bis jum Arages vorgeschoben und Berfien genothigt werben, feinen Baarenbedarf aus dem Innern Mußlands zu beziehen. Unter den Berfonen, welche über biefe für die Bluthe Transtantaftens entscheidende Magregel au Rath gezogen wurden, liegen fich Stimmen "fur" und

"wider," je nach den pensonlichen Juteressen, welche daseisein das Spiel kamen, vernehmen. Nicht die reichen Habrikauten von Moskau allein sind es gewesen, welche damals den unseligen Auf nach Einführung des russischen Brohibitiospikems an die Stelle der Handelsfreiheit für diese Känder erbeben. Auch in Tistis stimmten einige reiche armenische Spekulanten, welche von russischen Manusakturwaaren bedeutende Borräthe auf ihrem Lager liegen hatten, in dieses Geschrei für Einschrung des russischen Rollspstems mit ein. Die Folgen dieses Schrittes, welche den Anin der Bevölkerung herbeisscherten, scheinen nur Wenige in ihrem gangen Umfange erkunnt zu haben.

Anber dem Rangler Beltschinde und bem Finangminifer Cancrin war es der damalige Civilgomverweur Zavileisti, auf deffen Ramen ats einem der haupturbeber diefer verberblichen Magregel ber Riuch bes Landes baftet. Derfelbe hatte mit Unterftugung der reichen Rapitaliften von Tiffis eine afistische Sandolegesellschaft gegrundet, deren 3wed mar, ben ruffifchen Manufatturmaaren ben Beg nach Ber-Er felbft mar mit einer ansebntichen fien zu bahnen. Summe bei biefem Unternehmen betheiligt. Mis eine ausgemachte Sache ward angenommen, daß Berfien fich mit ruffifchen Fabritaten begnügen muffe, fobald ben englifchen, beutschen und frangonichen Baaren ber Durchgang durch Transtautafien abgeschnitten sei. In Tiflis theilten sowohl Die ruffischen Beamten als armenischen Rapitaliften mit ber St. Petershurger Regierung und ben Fabrifanten von Dostau die feltsame Illufion, daß man ben Bandel zwingen tonne, eine bestimmte Richtung zu nehmen oder beizubehal-3m Jahre 4832 murbe Die Dandelsfreiheit aufgeboten. ben jum größten Schreden ber toldifchen Bevolterung, be-

ren Main als ficher vornuszuseben war. Aber auch in Tiffis und Mostan folgte bie Enttaufchung ben fdwinbelnben Boffnungen auf bem Auge. Der perfifche Raravanenhandel nahm wieder die alte Richtung über Trapezunt und Drei ber reichften griechischen Baufer bon Con-Rantinopel bemachtigten fich biefes einträglichen Banbels, weichen die neu errichtete Dampfichifffahrtslinie zwischen Trapegunt und Stambul ungemein begunftigte. Diefe Baufer errichteten Filtale in Touris. Die Bagren wurden gum größern Theil bireft aus England, jum fleinern Theil aus Deutschland bezogen. Rach den Kabritaten von Mostau mar teine Frage. Die ungludlichen transtautafischen Provingen verloren aber mit dem Gewinn des Tranfithandels auch fast die ganze Exportation, welche als dirette Fracht feinen Bortheil gewährte. Redut-taleh mar gur Beit meines Aufenthaltes wieder verobet. Der Bedarf der transtautafifchen Brovingen felbft an rufflichen Manufatturmaaren ift unbedeutend und entschädigt feinenfalls für ben Bertuft des Tranfithandels. In neuefter Beit ift es bem Rurften Woronzow gelungen, durch feine gewichtige Stimme die Aufhebung bes ruffifden Brobibitivfpfteme für biefe Lanber durchzuseben. Um aber ben perfifchen Raravanengug wieber durch euffisches Gebiet au leiten, burfte es heute gu fpat Die turtifche Regierung bat diefen Sandel aus all ibren Araften begunftigt. Die Karavanen reifen gegenwartig mit größter Sicherheit burch bas turfische Armenien, felbft burch bas einft fo verrufene Rurdenland zwischen Topratald und Bajafib. Die Begleitung eines turtifchen Ras waffen reicht bin, bie furbifden Raubbanden jener Begend von Angriffen abgufchreden.

Bir fanden in Rebut-taleh fein Fahrzeug gur Reife

nach Trapegunt. Ueberdies blies ein heftiger Gegenwind aus Gudweften und die pontischen Bellen, welche in ber Ferne ben Furchen gruner Felber, in ber Rabe bes Ufers wo fie fich brachen, schaumgetronten Mobillen glichen, brallten mit folder Beftigkeit gegen bas Geftabe, bag man ihr Brausen und Rauschen so wie das Arachen und Alappern der von der Brandung bin und ber gewälzten Rollfteine mitten burch bas Pfeifen bes Binbes und bas Bochen ber Bolgtafer in den Baraden vernahm. Babrend ber Racht war diefes Geräusch ber Brandung befonders unbeimlich. Es war ein Binfeln und Stohnen, als fchrieen aus jenen rollenden Grabhugeln die Stimmen ber Tobten, welche ber bofe Strand, bas tudifche Meer begraben. Rein Fled bes großen Ruffenreiches ift ben nordischen Antommlingen verberblicher als diefer Ruftenfaum an ben Dundungen bes Chopi und bes Bhafis. Babrend der Monate Juli, Auauft und September ftirbt gewöhnlich ein Biertheil der ruffifchen Befatung, welche aus biefem Grunde auf eine febr geringe Babl reducirt ift. Die übrigen Solbaten, welche nach mehriabrigem Aufenthalte der Tod verschont, gleichen wandelnden Leichen; die nordische Rraft ift aus ihren Bliedern gewichen, fie patrouilliren mit schlotternden Beinen, mubfam die Mustete fchleppend am Meeresftrand, welchen fie gegen Schmuggler und Stlavenhandler bewachen follen. Die fleine Civilbevölferung leibet minder als die Befagung, weil fie ben Diasmen ber Gumpfe fich weniger aussetz, bequemer wohnt und beffere Lebensmittel genieft. wohl hat auch fie ein ftartes Contingent gur Bevolkerung jenes großen Friedhofes geliefert, welcher gwölf Werfte von Redut-taleh in sudlicher Richtung gelegen ift. Man tann fich teine reizendere Lage für eine Todtenversammlung den-

Die Graber fteben gerftreut in einem wunderschönen Bald unter bem Schatten prachtiger Baume nabe am Ufer bes Meeres, beffen tonenber Bellenschlag wie eine ewige Tobtenflage burch die Luden der Baume und Bufche bringt und mit den Acolsharfentonen der bewegten Urwaldwipfel fich vermablend zu einer fanften Trauermufit wird von zwar monotoner, doch nicht unmelodischer Art. Der Beg gu Diefem fconen Graberhain ift unbeschreiblich anmuthig. Ueberall wuchert, ftrebt, klettert, windet und verschlingt fich Die fraftigfte Begetation. Fruchtbaume aller Art, befonders Reigen-, Rirfchen-, Bflaumen-, Aepfel- und gewaltige Rugbaume, beren Fruchte ber Bind auf den Boden berab fcuttelt, wo fie ungenoffen verfaulen, bilben ncben ben Efchen, Linden, Buchen und Abornbaumen bie bidftammigen Riefen biefes Briedhofwaldes, mahrend ichlantftammige Lorbeer, Morthen und wilde Rofen an den Grabhugeln unausrottbar empormachsen und wilde Reben, Binden, Epheu, Scharlachbeeren und hundert andere Schlingpflanzen als naturliche Suirlanden die holgernen Rreuge umranten - ein Allerfeelenschmud, wie ihn die Gartnerfunft auf den Rirchhofen europaifcher hauptftabte in gleicher Schonheit nie bervorgerufen bat.

Bahrend meine Begleiter wegen des naftühlen Betters die trockne und warme Barade unsers griechischen Gastwirths selten verließen, machte ich Spaziergange und Ausssüge in der Umgegend, theils zu Fuß, theils zu Bferd, begleitet von einem jungen mingrelischen Burschen, dessen Gesichtszüge dem Cannova'schen Baris an feiner und regelmäßiger Schönheit nichts nachgaben. Obwohl derselbe seit Jahren in Redut-kaleh wohnte, war er vom Fieber verschont geblieben. Die bosen Riasmen, welche dem Ruffen tödtlich

find, auf jeden Fremben verderblich einwirken und felbst bei den Eingebornen die Gesundheit allmählig untergraben, ein stühes Altern herbeiführen und den Lebensfaden weit früher abschneiden als unter den Bewohnern des gesunden hochsiandes der Rachbarschaft, hatten noch nicht die Rosen von den Bangen dieses Jünglings vertrieben, das Mark und die Säste der schwellenden Glieder nicht vermindert.

Die fechszehnjährige Jugendtraft hatte bem bofen Feind bis jest widerftanden. Solche Fälle find in Mingrelien nicht felten, selbst in den ungefundesten Gegenden, boch wird in den zwanziger Jahren die Einwirtung des Alima's bei den meisten Individuen bereits bemerkbar.

Wir machten zuerst einen Besuch am offenen Meeressstrand, wo ich das immer majestätische Schauspiel eines pontischen Sturmes genoß. Die am Strande von der Brandung aufgethürmten Rollsteine, an welchen der kräftige Welzeuschlag rüttelte, bestanden aus sehr mannigsaltigen krystalinischen Felsanten, meist unter der Eigröße, weil die beständige Bewegung des Meeres die Steine durch Reibung abschleift und ihren Umfang verringert. Granit, Spenit, Gabbro, Quarz, Marmor lagen unter dem Gerölle in allen möglichen Abänderungen, dichter Kall war selten. Mil diese Geschiebe stammen aus dem Kautasus, wo die von den Güdabhängen entspringenden Flüsse sie nach dem kolchischen Strande getragen. Am häusigsen und mannigsaltigsen ist der Porphyx in zahllosen Barietäten.

Als der Regen aufgehört hatte und ftatt des schwargen Sturmes der "weiße" blies — so nennt man am schwarzen Meer den wolkenlosen Orkan — machte ich Ausfüge nach dem Kloster Chopi und der Mündung des Phasits, später nach Butbibt, der Restenz des mingrelischen

Dabian, in einer herrlichen Gegend ber Lanbidaft Dbifchi Diefe Buntte murben bereits bon fo mandem meiner Borganger, befonders von Charbin. Dubois. Rod, Barrot besucht und beschrieben und ich beschränte mid baber nur auf wenige Bemerkungen. Ale fpater bas Unmetter fich legte, bas Deer weniger beftig tobte, ber Simmel wieder blau und beiter über bie filberleuchtende Alpenfette des Rautasus fich wollbie, fanden wir das erfebnte turtifche Fahrzeug, welches uns nach bem tolchifchen Gafen Trabifonta fübren follte und wir landeten ein paarmal an der lafischen Rufte, wo ich die von Reisenden felten befuchte Stadt Batun und die Rundung des Ticheroth tennen lernte, auch bei fortmabrendem Gegenwind, ber unfern turtifden Cavitain nothigte fein Schifflein an den flachen Strand ju gieben, einige botanifche Exturfionen in die laffichen Urwälder machen fonnte.

Man findet in Mingrelien teine Ortschaft, welche dem europäischen Begriff eines Dorfes entspricht. Die Säuser stehen zerftreut mitten in den Sainen und Wiesengrunden, welche in dem gelichteten Urwald wie Inseln ans einem unermeßlichen Baummeer hell und sonnig herborlachen. Auch die Säuser des Dorfes Chopi stehen über eine weite Strecke zerstreut. Das Aloster dieses Ramens trönt in geringer Entsernung vom Dorfe den Gipfel eines schönen Waldhüsgels am Ufer des Flusses. Ueberall dieselbe Bracht der Pflanzenwelt, welche dem Lande selbst ohne die Aussicht auf das Hochgebirge einen immer gleichen maletischen Reiz verleiht und die das Auge zu bewundenn nicht müde wird.

Unter ben Buchen, Efchen und Giden, welche an ben beutschen Baldcharafter erinnern, erheben fich auf ben Bergabbangen wilde Juglanden, Dattelpfiaumen, Erdbecrbannt

mit feuerrother Rinde und por allen der füße Raftanienbaum, ber an fonnigen Stellen ju eben fo großer Bobe emporschießt und ein eben fo gewaltiges Blatterbach ausbreitet wie die Blatane und die Giche, welche von jenem an pittoresten Formen ber Nefte, 3meige und Blatter übertroffen werben. Der Maiblumenbaum, ber Schlingftrauch mit feinen flein gefägten Blattern, ber brufenhaarige Brombeerstrauch mit frummen Stacheln, langauslaufenden 3weis gen und Stengeln von purpurrother Farbe, ber Epheu mit feinen glangend grunen Bergen, welcher bie beutsche Boltsbenennung Rlimmauf bier vollftandig rechtfertigt, denn fein Urwaldwipfel ift bem grunen Steiger ju boch, und nur die Rebe fah ich im tolchischen Urwald in noch fühnerer Umarmung die alten lebenssatten Baume ftugen - all' biefe Schlingsträuche, ju welchen noch die Bedenwinde mit ihren pfeilförmigen Blättern, der wilde Sopfen, der Berberigaftrauch mit rothen Beerentrauben und viele andere lianenartig mudernde Bflangen gehoren, ichmiegen fich an die Baumftamme, ranten fich empor, winden und schlingen fich um Aefte und Zweige ober machfen auch als achte Schmaroper aus alten morfchen und abgeftorbenen Stammen beraus. Das Begetationsgemalde ber Phafisufer wiederholt fich am Chopi und am Tichoroth, doch minder großartig. Die Schonheit ber toldischen Alugufer war icon bei ben alten Griechen ein Gegenstand ber Bewunderung. Strabo preift diefelbe und wenn Renophon bei feiner Rudtehr aus Perfien der Pflanzenpracht und grunen Frifche des tolchischen Ruftenfaums mit feiner Silbe gebentt, fo muß er fur landichaftliche Reize minber empfänglich gewesen sein als meine frangofischen Reisegefährten, welche das ausgedorrte Reich des Cyrus und Parius gleichfalls aus trauriger Erfahrung tannten und

über ben Contraft, den die Erinnerung an thorasansche Sandwusten im Bergleich zur saftig grunen tolchischen Gegenwart ihrem Blide zeigte, gar oft in laute Ausruse bewundernder Begeisterung ausbrachen.

Das Aloster Chopi ist von einigen georgischen Monchen vom Orden des heiligen Basilius bewohnt, welchen ein Archimandrit vorsteht. Ehedem war es eines der sechs Bisthumer Mingreliens, welche später in Abteien verwandelt wurden. Eine hohe Mauer umgibt diesen geistlichen Sis, wie fast alle Klöster Transfaukasiens. Die Bauart und innere Ornamentirung der Alosterkirche bietet wenig Merkwürdiges. Die marmornen Kapitäler der Säulen zeigen bunten Mischmasch der verschiedensten Style und sind grob gearbeitet. Das Kloster Chopi ist das Saint Denis der mingrelischen herrscher. Seit Baweck Dadian wurden die sterblichen Reste aller Prinzen der dadian'schen Fürstensamilien hier beigesest.

Rach turzer Raft im Alofter ließen wir unsere Pferbe wieder satteln und ritten nach Sngdidi weiter. Es ist die alte Hauptstadt des Landes am User der Tschechuia gelegen, welche nach ihrer Bereinigung mit der Oschuni sich in den Engur ergießt. Sugdidi war seit alten Zeiten die Hauptresidenz der mingrelischen Herrscher und der gegenwärtige Dadian David, welcher Oberst in ruffischen Diensten ist, und sich auf seine Burde und seine Unisorm, wie Bodenstedt richtig bemerkt, ungemein viel zu gut thut, hat sich dort in neuester Zeit ein stattliches Wohnhaus gebaut. Die Natur hat zur Ausschmudung dieses Fürstensiges freilich unendlich mehr gethan, als die mingrelischen Baumeister. Rach allen Seizten hin ist die Umgebung reizend, der Boden ungemein fruchtbar. Reben der natürlichen Begetation der Baume,

der Baibbuiche, ber Aleiters und Rantengewächfe fieht man ichone Pflanzungen, Felder von Sirfe, hier Gomi genannt, und einstisches Rorn, beffen Salme die Gobe von zwolf Fuß erreichen und Roß und Reiter verbergen. Zwei und drei volle Maisahren an jedem Stengel find nichts Geltenes.

Im Norben von Sugbidi, unweit bes Ottes, liegen bie Ruinen einer alten Stadt, beren Urfprung und Gefchichte vollig unbebannt find. Reine Infdrift verrath ihren Ra-Die Landschaft Dbifchi, in welcher bes Dadian Refibeng gelegen, ift reich an Uninen alter Schlöffer und In fammtlichen transtautafischen Provingen gibt es mit Ausnahme von Gurien und ber Rivunfer feine Gegend, welche bie Landichaft Obifchi an Fruchtbarteit und Soonbeit übertrifft. Kaft noch reizenber als Sugbibi und Chopi ift bas Alofter Martwili gelegen. Onbois hat Bauart und Merkwürdigkeiten bes Alofters ausführlich beschrie-Bur Beit bes Besuches bieses Belehrten refibirte bort ber Bifdof David Tichefeinbelt aus fürftlichem Gefchlecht, welcher fpater ber Aufhepung bes regierenden Fürften Dabian gegen Rugiand und ber Bergiftung beffen Brubere, bes Generals Dabian, verbachtig, feiner Burbe entfest mutbe. Bon der Gobe des Alofters genoffen wir der berttichften Fernficht, die man fich benten tann. Das gange von Pflangenleben ftrogende toldifche Beliadenland lag ju unfern Sugen. Der himmel war wieber beiter geworben und die Atmosphare, wie gewöhnlich nach einem anhaltenden süblichen Regenschauer, reiner und durchsichtiger als während der heißen Sommermonate. Gang Mingrelien und Imerethien lagen wie ein Bilb vor uns ausgebreitet mit einem goldschimmernben Rabmen von Gebirgstetten. Blid umfaßte ben gaugen Anuf ber ichonften toldifchen

Strome, bes Bhafis, bes Chopi, bes Engur und Tichenttefalt, beren Ouellen von den Gletfchern des Buffentaberges, nachft bem Elbrus und bem Rasbed ber hochfte Gipfel bes Raufafus, ihren Urfprung nehmen. Diefer majeftatische Schneeberg mit feinen zwei weißen Spipen ragt über bie tautafice Alventette im Rorden, die mit ihrer langen Reihe von Schneehornern, Ppramiden und Ruppeln ben hintergrund bes tolchischen Landes nach jener himmelerichtung bilbet, wie ein Rolof bervor und das Auge blieb bei Bergleichung mit ber weißen Ppramide bes Elbrus zweifelhaft, welcher bon beiben Riefen ber größere fei. Suben und Often verlor fich bas Auge in ben von fanften Bugeln theilweife burchichnittenen Flach - und Tieffandern bon Mingrelien, 3merethien und Gurien. Gipfel der Gebirgstette von Abichara und Achalgiche waren im Guben beutlich fichtbar, mabrent gen Weften ber blaue Rebel über ben Dundungen bes Engur und Phafis bie Bafferflache bes ichwargen Deeres andeutete. So lieblich Die Details ber toldbifchen Landfchaft, welche ber Blid von ber Bobe bes Rlofters in ber Rabe beherricht, fo grandios ift bas Gemalbe bes Bergprosceniums gegen ben nörblichen und füblichen Sintergrund.

Ein scharfer Ritt auf fraftigen und leichtsusigen mingrelischen Rennern brachte uns noch an demselben Tag nach Redut-taleh zurud, wo die drei Franzosen eben in Unterhandlung mit einem türtischen Capitain begriffen waren, der die Ladung seines Schiffleins bei der Quarantaine trop der hochgebenden Brandung glücklich an das Land gebracht hatte. Der Türke wollte baldmöglicht nach Trapezunt zurücksegeln, denn er kannte den tückschen Strand und die Gesahren der pontischen Schiffsahrt gegen die Zeit der Tag- und Racht-

gleiche. Seine Forberung bes Paffagiergelbes mar ziemlich Aber ber griechische Birth, bei bem wir logirten, gonnte bem Ungläubigen nicht ben Gewinn ber unverhofften Rudfracht. Er hatte benfelben lieber einem feiner Glaubensgenoffen zugewendet, beffen Antunft er täglich erwartete. Um uns bis babin gurud gu halten, log uns ber Grieche alles Mögliche vor, schilderte uns in toblichmarken Farben bie Gefahren, welchen wir auf einer baufälligen turtischen Barte mit schlechten Fahrleuten unter ber Leitung eines unfundigen Capitains entgegengingen und fprach fogar ben Berbacht aus, ber Turte werbe uns an irgend einer einfamen Stelle ber lafifchen Rufte ben rauberifchen Bergbewohnern in die Bande liefern. Meine Reisegefährten wie ich felbft waren jedoch burch lange Pragis an griechische Lugen und Schurkereien ju febr gewöhnt, um uns burch bie Borftellungen bes Birthes irre machen ju laffen. machten feine Borte auf ben Bater Benebetto tiefen Ginbrud. Der Rapuginer war ein ichlechter Menichentenner, ber fich bei feiner Schwäche und Furchtfamteit leicht hintergeben ließ. Einige Mingrelier, welche ber Grieche mit in bas Romplot gezogen hatte, bestätigten beffen Beforgniffe und ber Ravuginer mar ihr ertohrenes Bertzeug, durch welches fie . vor allem auf die von Schrectbilbern erfüllte Bhantafie ber beiben Damen zu wirfen suchten. Auch von Seite ber ruffifchen Behörde murden allerlei Anftande erhoben. Bepad, unfere Schriften follten einer genauen Bifitation unterworfen, fogar unfer baares Gelb follte in Gegenwart eines Grenzbeamten gezählt werden. Bur Rechtfertiauna dieser widerlichen Formalitäten, welche den Abreisenden auf bas unnügefte neden und erbittern, beriefen fich bie Beamten von Redut-taleh auf verschiedene Utasbestimmungen, deren rigurofe Anwendung nur durch Silberrubet abzuwenben mar.

Bährend meine Reisegefährten unterhandelten und fluchten, machte ich bem Ufer bes Deeres entlang einen Ausflug nach Boti und jur Dundung bes Phafis. Der Beg führt theilweise burch jene gauberischen Roldis - Balber, welche in furgen Zwischenraumen aus bem fetten Boben immer wieber empor tauchen. Bo Meereswaffer und Aluffe ben Boben nicht in Sumpf ober See verwandelt, ftrost in biefem Bunderlande die Bflangenwelt bergeftalt von Saft und Rraft, von Leben, Rulle und Uebermuth, wie Bewohner Europas fie nicht begreifen. Unter Diesem gludlichen himmel ichienen damals die brei holbesten Jahreszeiten vereinigt. Laub fener Baumarten, welche die folchische Plora mit ber beutschen gemein hat, beutete bereits burch bunte und wechfelnde Farben den Berbft an, wahrend die mit halbreifem Dbft überlafteten Baume wie die noch taum gerötheten Trauben, welche wegen ber Bobe, ju ber die tolchische Rebe emportlettert, in Mingrelien fpater zeitigen als im Rheingau, an ben Commer erinnerten, bagegen bas Grun jener vie-Ien Bufche ohne Laubfall, die vielen Baldblumen, worunter fogar noch blubende Rhodobendron - und Azalva-Strauder, beren gewöhnliche Bluthezeit in ben Fruhling fallt, Die blagrothen Rofen, sammt der mild lauen Atmosphare ben Banderer hier ben Ralender vergeffen machten und ihn in die Maigeit verfesten. Je naber ich ber Phafismundung und bem See Baliaftom fam, um fo riefenhafter ericbienen bie aufragenden Urwaldgestalten, um fo fcwelgender bie friechenbe, fletternbe und ichmarogenbe Begetation, welche bas Phafis Bild gur Copie einer jener Diffiffippi und Drinotogemalbe machte, bie uns bie großen Raturgeichner Sumhaldt, Schomburgt und Chateaubriand entwerfen. Zu der hängenden und schwebenden Flora gesellte sich am Paliastom noch die schwimmende. Ungählige Rymphäen mit weißen und gelben prächtig gesulten Rosen trieben auf dem Bafserspiegel.

Rach dreiftindigem Ritt hatte ich Poti und die Phaflomundung erreicht. Ein bläulicher Sobenranch schwebte
über den unabsehdaren Garten von Guria, des hemlichsten
Randes im hexrlichen Kolchis. Leider mußte mir der Fernblid genügen. Wie ladend auch der strenenartige Zauber
dieses gurischen Naturparks, welcher Mingrelien an Anmuth
noch übertreffen soll, so konnte ich mich doch nicht entschliesien, mich dort zu vertiefen und Gefährten, Gepäde und
Schiffsgelegenheit im Stiche zu lassen. Nach kurzer Rast im
alten Poti, wo ich mein Pferd zurückließ, wanderte ich am
rechten User einige Meilen stromauswärts und ließ mich unterhalb Karki nach dem linken User übersehen.

Ein stiller und milder Tag, lindes Säuseln des Uferwaldes, wehmuthige Ruduckstlage vom morschen Stamme einer altersschwachen Platane locken Träume und alte Reminiscenzen herauf. Die Waldträuter, die Coleopteren, die ich sammeln wollte, blieben underührt. Ein schaufelnder Walddivan, durch Reben und Binden zwischen einer Esche und Silberpappel improvisirt, ind zur Ande ein. Ich holte wir aus dem Reisesack homar's Odyssee, welche mich mit dem Göthelichen Faust auf einsamen Cycurstonen zu begleiten pflegte. Wie las sich die anders auf der grünen tolchissen hängematte als zu hause auf der nüchternen deutschen Schulbant! Nicht gedruckte Worte, nicht schwarze Hegameter auf weisem Lumpenpräperat gaufelten den Augen: vor; Gestalten und Täne raufsten aus diesem Boden, auf dem die

Errfahrer von Ithala gewandelt. Durch Dubois und anbere Foricher ift es faft erwiefen, bag ber Schaupiag bet Oduffee meift am Bontos spielte, und die Aea, ber Sis jener toldischen Baubergottin, ber Schwefter bes "bartgefinnten" Ronigs Meates, welche mit ihm aus Belies Stamm entsproffen, lag gang nabe ber Gegend, wo wir eben weilten.\*) Bie follten Erscheinungen ausbleiben auf fo geweih-Bar es boch homer's gottliche Lyra felben, ter Erbe? welche aus diefem Lorbeerbufche tonte, ber mir gur Lehne biente. Der unfterbliche Epifer ergablte mir ben gehnten Dopffee'fchen Gefang, bas Berweilen feines irrenden Gelben in Aca. Und mahrend bes Singens flang, fummte und faufte in Luft und Zweigen unnennbar liebliche Melodei und amischen den Balbluden am glanzenden Ufer des Phafis ichwebten Die eblen Schatten feiner Dichtung, nicht bleich, nicht blutleer wie in Aides' finfterm Reiche, fondern voll bes Brometheifchen Lebensfuntens, vom Somerifchen Sanche erwarmt, von griechischer Sonne verklart. Da wanbelte er, ber ichwer geprufte und boch viel geniegende, ber "Gbeteraleiche" Dorficus, welchen Bofeibon's unverfobnlicher Grimm, tein Beipziger Berleger, ju einem ber alteften Touriften am Raufafus gemacht, und "in bellem Silbergewande" fcwebte an feiner grunen Seite bie Rirte, bie "behre und melobifche Gottin", bie feine Gefahrten erft fo boshaft und borftig metamorphofict hatte und ihnen bann fo hold geworden und ben goldenen Becher mit lieblichem Bein frebengte und bem beneidenswerthen Strohwittwer ber Benelopeia ihr eigenes,

<sup>\*)</sup> Rach der Anficht des Archäologen Dubois lag die tolchische Aea weiter ftromauswärts an der Stelle des Dorfes Ratolalewi zwischen bem Hippus und dem Cyanus.

bustiges, schan bereitetes Lager besteigen ließ. Und da kamen auch ber hellsehende Geld Eurylochos und die andern Gefährten des "ersindungsreichen" Infulaners, welche trot dem stotten Leben, das sie im kolchtschen Capua, in Kirke's Marmorpalast führten, das heimweh bestel und die nach Ithaka's durren Fels sich sehnend, den "Göttergleichen" Odusseus weinend mahnten: daß er des Baterland's gebenken! Wer hat Zarteres gedichtet wie homer? Kein ansmuthigeres Bild unter all' den unvergänglichen Bildern, die der blinde Griechensanger mit harsellingender hand gemalt, wie jene Aea-Episode, welche ich auf lebendigem Polster am Phasis ruhend, belauschte, miterlebte —

"Und alle Farben, alle Tone begrußten fich mit Dajeftat."

"Aber es wird buntel werden, Berr, bis wir gur Rrepost tommen und wir haben heute noch nichts gegeffen!" Mein Aubrer und Dragoman war es, ber in meiner Bomerischen Andacht mich ftorte. Er hatte am Landungsplage meiner geharrt, mich lange vergebens im Jrrgarten bes Ufers gesucht und mich endlich traumend und lefend auf bem grunen Schaufelftuhl gefunden. Dem trodnen Schleicher mit profaischem hunger mußten die Odpffeischen Gestalten Aber die Rymphe Rirfe felbst "groß, fein und lieblich", wie homer fie gemalt, fah ich am Abend wieder, als ich nach zweiftundiger Ruderfahrt vor einer Sutte oberhalb der Arepost Boti landete. Es war die Tochter eines Fischers aus Guria, welcher bort seine bolgerne Barace aufgeschlagen batte. In "filberhelles Gewand mit goldschimmernbem Gurtel" war bie gurische Rymphe nicht gefleidet, dafür aber mit farbigen Lumpen brapirt, welche an bie schönen jugendlichen Glieder nur halb verhullend fic

3hr Geficht mar unverschleiert. Feinere Buge fdmieaten. und eine reizendere Bestalt habe ich felbft unter diefem fchonen Bolte felten wahrgenommen. Durch meinen Führer ließ ich ben Rifcher fragen: ob er mich auf eine Racht beberbergen wolle, da ich die Reftung zu vermeiden munschte. Areundlich Bort und flingender Silberrubel ftimmen bier gu Band auch ben Mermften gaftlich. Der Fifcher, ein frühgealteter und franklicher Mann, bieg mich boflich will-Die icone Tochter hatte feine Scheu vor bem Bie einer ber Schiffer mir fagte, hatte ber Ba-Fremden. ter aus Armuth fie gerne nach der Turtei vertauft. bas Madchen zog die beimische Buschwildniß am Phafis und die elende paterliche Butte dem üppigen Baremleben in Stambul por, wie febr man auch bemuht gewesen, ihr basfelbe nach Landesgebrauch reigend zu fcbilbern. In früheren Beiten wurde ber Bater um diefe Beimathsliebe ber Tochter fich wenig gefummert und fie willig ober nicht einem turtifchen Stlavenhandler in die Sande geliefert haben. ber ruffischen Berrichaft haben Zeiten und Sitten fich etwas geanbert und fein eigen Rind gegen beffen Billen nach Stambul zu verschachern, magt felbft ein gurischer Rabenvater nicht mehr fo leicht wegen ber ftrengen Strafen bes ruffifchen Gefetes. Die gurifche Jungfrau reichte mir getrodnete Fruchte, Sirfenbrei und Maisbrot und fredenzte mir ben lieblichen Bein - in biefem Lande felbft ein Labfal bes Bettlers - boch freilich nicht aus "filbernem Difchtrug" in "golbenem Becher", wie zu Rirfe's Beiten, fonbern aus irbenem hafen, in holgerner Schale. Die Beit bes Luxus bei biefem armen Bolfe liegt weit, weit hinter ihm. Den Ronig Netes und fein Reich haben fie bis auf ben Ramen vergeffen. Bhafisichlamm und Schlingpflanzen be-15

den die verwitterten Refte seiner Brachtrestenz und das goldene Bließ der kolchischen Schase, von den Dadianen längst die dat geschoren, wollte selbst unter der Herrschaft der Russen nicht mehr nachwachsen. Roch gebärt und spendet mit gleicher Fülle die unerschöpfliche Mutter Erde, noch keimt, treibt, sprost und grunt in ewigem Frühlingsdrange die kolchische Flora, noch ist dem Menschenantlis die antike Schönheit geblichen. Aber das Bolt in diesem Baradies, das vollen Anspruch hat so frei zu seben wie der Waldbusch, so selig der kurzen Existenz sich zu freuen wie Blume, Schmetterling und Bogel, dieses Bolt ist Stlave, lebt kummerlich, leidend, elend auf der schönsten Erde!

Die Racht hatte die Phafisufer eingehüllt. Das Rischermadchen bereitete mir bas Lager, nicht wie die emfige Magd ber Rirte aus "icon prangenden Bolftern, purpurroth von oben und Tevviche drunten von Leinwand", fonbern aus ichlichter Streu von durren Maisblattern und Binfen. Des truben Bechfels ber Zeiten gebenkent, widelte ich mich zwar mit Refignation, doch fleinlaut in meine bockshaarige Burta, welche mir gegen den berbftlichen Rachtfroft aute Dienfte leiftete. Der alte Fischer brachte mit meinem Führer und ben Schiffern die Racht wachend am Feuer gu. Die gurische Nymphe, beren Temperament von bem schöngelodten, melodischen Rirte mertlich verschieben ichien, war verschwunden und ich habe fie auch am andern Morgen nicht wiedergesehen. Auf Alaum und Seibe mar auch fie wohl nicht gebettet; aber nach ihrem Lager felbft in ber Duntelheit ju fchielen, verbot die Schidlichkeit. Barte ber Streu fchlief ich bald ein, nicht ohne geheimen Reid auf ben irrenden Touriften von Ithata, bem das Schidfal fo viel holder gewesen . . . . . .

Die von den Turken erbaute ruffische Festung Boti am linten Bhansufer enthalt nichts Mertwurdiges. In geringer Entfernung davon liegen Die Trummer eines befestigten romifchen Raftells. Die Stadt Phafis, bas berühmtefte Emporium am folchischen Strand ftand auf bem Delta, weldes der Rion, der See Baliaftom und der von dort nach bem Alugbett ausmundende enge Ranal einschließt. Dubois hat die Badfteintrummer der vieredigen Romerburg mitten in dem von Bflanzen überwucherten Moraftboden aufgefunden und über die Lage jenes großen Emporium der Roldier eine ausführliche Abhandlung geschrieben. Die Geftalt bes Strandes hat fich feit jenen alten Beiten bier nicht weniger geandert als bei andern Ruftenftabten, in beren Rabe Aluffe in bas Meer einmunden. Bie bei Carthago, wie am alten Bafen von Sipporegius hat fich hier überall der Strand erweitert, das aufgeschwemmte Land, das Depositum ber Strome, haben das Meer jurudgedrangt. Benige Aluffe ber Belt führen reichlichern Riederschlag von Sand. Lehm und humus mit fich, wie der braune Rion. toldifden Emporium felbft ift feine Ruine übrig geblieben. Dem römischen Raftell gegenüber liegt eine lange Infel, auf welcher der Tempel der Cybele ftand, deffen Ruinen ber Reifende Chardin noch gefehen zu haben behauptet. noch andere Ruinenrefte an ben Ufern des Fluffes existiren, ift feineswegs unwahrscheinlich. Aber felbft bem eifrigften Antiquar wurde bald bie Luft vergeben, auf diefem feuchten und höchft ungesunden Boden nach versunkenen Trummern ju ftobern, welche von den grunen Negen der Schlingpflangen verhüllt unter undurchdringlicher Urwaldbede begraben liegen.

> Seit dritthalb hundert Jahren fieht die Festung Pott, 45\*

Koldische Rudblide. — Juftanbe ber Gegenwart in Mingrelien. — Fahrt nach Lassifian. — Anfenthalt in Batum. — Das Bolt ber Lasen und seine Thalfürsten. — Ein lehter Blid auf ben Kaufasus.

Che wir vom ruffischen Rolchie für immer Abschied nehmen, werfen wir einen furgen Rudblid auf feine Ber-Schon im Alterthum jog bas Bolf ber Rolgangenheit. dier am Schwarzen Meer die Aufmertfamfeit der Geographen und Beschichtsforscher Griechenlands auf fich. ihren Ursprung fehlte es nicht an Bermuthungen, die nur burch fehr ungenugende Beweise unterftutt werben. verbreitetfte Unficht der Alten war, daß die Rolchier eine ägnptische Rolonie der Sesoftriden gewesen. Berodot suchte biese Meinung, welcher auch Strabo und Diodor beipflichteten, durch die Behauptung zu begrunden, daß ihre Sprache, Lebensweise und Befichtsbildung der agpptischen abnlich fei. Leider verfaumte er gur Unterftugung Diefer Behauptung vergleichende Sprachproben anzuführen. Die Mehrzahl ber neueren Gefchichtsforicher erflart fich fur biefe Anficht Derodots, mahrend Rarl Ritter in feiner Borhalle euro-

paifcher Bollergefchichten mit großem Aufwand von Beift, Scharffinn und Gelehrsamteit die indische Abftammung ber Rolchier zu beweisen fucht. Aus ben alteften Dentmalen. welche die alte Geographie, die Mythologie, die Alterthumsfunde, die Architeftur und bie Religionsspfteme barbieten, glaubte Ritter ben Schluß giehen gu tonnen, daß altindifche Briefter - Rolonien mit bem alten Bubbha-Rultus, welche von Mittelafien ausgingen, noch vor der hiftorischen Beit ber Griechen ichon die Lander am Phafis, am Bontus, in Thratien, am Ifter und viele Gegenden bes westlichern europaifchen Erdtheiles, ja gang Griechenland felbft, unmittelbar oder mittelbar befest und einen religiöfen Ginfluß barauf ausgeubt hatten, und daß diefes Berhaltnig nicht allein aus affatischen Berichten, sondern vorzüglich aus den alteften Geschichtsfragmenten ber Briechen, ber Rlein - Affaten und aus den Berodotischen Ergahlungen über bie Scothen im vierten Buche feiner Geschichten hervorgebe.

Der große Geograph hat jedenfalls bas Berbienft, burch bie geiftreichen und icharffinnigen Spoothefen, er in seiner "Borhalle" aufgestellt, viele neue historische Untersuchungen angeregt ju haben. Wie ludenhaft auch bei der Durftigfeit der Quellen die Beweise der Bertunft ber westeuropaischen und pontischen Bolfer find, so ift boch gewiß, baf bas erfte Fruhroth ber Rultur aus Indien nach bem fcwarzen Deer gebrungen ift und daß ein großer allgemeiner Fortichritt der alteften europäischen Bolferverhaltniffe in biftorifder und politifder Beziehung, weit früher als alle Bellenen-Rultur auf bem nachften Bege burch bas alte Thracier= und Rimmerierland nach Europa getommen Einen befriedigenden hiftorischen Bellblid in Diese ift. Dammerung ber indo-europäischen Bolfergeschichte zu bringen, war freilich bis heute selbst dem Scharstinnigsten und Gelehrteften nicht gegönnt. "Das Alterthum am schwarzen
Meer", fagt Dubois, der sonst mit kuhnen Sypothesen
nicht eben zurüchält, "ist für uns mit einem Schleier bedeck, den die Geschichtsforschung bis heute nicht zu zerreißen
vermochte." Die scharssinnigsten Forscher und Deuter haben
ihr Gehirn angestrengt, die alten Mythen, die Sage vom
goldenen Bließ, den Zweck des abenteuernden Argonautenznges, den Flug des Phrizus und der Belle, die Zaubergestalten der Medea und der Kirke zu deuten und zu klären.
Alle Forschungeen und Schlüsse haben aber das Räthsel
des kolchischen Alterthums nicht gelöst.

Sochft mertwürdig ift jedenfalls der hobe Grad von Rultur, der am Phafis bereits herrschte, als die Argo in seiner Dundung ihre Anker warf. Dag ber Gewinn, ber Golddurft die Argonauten ju diefem abenteuerlichen Buge getrieben, ift mehr als mahricheinlich. Schon die alten Schriftfteller haben die Mythe des goldenen Blieges burch den Goldreichthum der füdfautatafifden Strome ju ertlaren gesucht. Erop dem poetischen Schimmer, welchen bie griedifchen Ganger über den Argonauteugug ausgegoffen, bleibt Derfelbe, nuchtern betrachtet, ein giemlich gewöhnlicher Corfarenjug. Das Gefühl ber Frennde flaffifcher Boefie mag fich wohl dagegen ftrauben, so edle Namen wie die von Jason, Theseus, Orphens, Caftor und Bollux als gewöhnliche Rauber wie die Biraten der Barbaresten fich ju ben-Bedenfalls barf man es bem Ronig Aetes, ber bamals in Roldis berrichte, nicht übel nehmen, wenn er beimlich auf das Berberben ber eingedrungenen Fremben fann. Aus der gangen Geschichte des Argonautenzuges geht aber, wie herr Dubois richtig bemerkt, fo viel flar genug bervor,

daß die friedlichen Rolchier den abentenernden Griechen bamals an Bildung und humanitat wohl überlegen maren. Richt der Rantasusgipfel allein, fondern die gange Landschaft ber Rolchier, Iberer, Albaner mar ein beiliges burch das gange bochfte Alterthum gefeiertes Land, der Gis ber Sonnengeschlechter. Im Gegensat ju den Rimmeriern am nordlichen Geftade des fcmargen Meeres, welche die Fremblinge erbarmungslos der ftrengen Artemis opferten, waren die Rolchier menfchlich und gaftfreundlich gegen die Fremden, welche an ihrer Rufte ftrandeten. Rach Berafleibes Bontitos pflegten fie denfelben fogar ein Biaticum von brei Minen gur Beiterreife ju geben. Dieje Bospitalitat gegen Fremde, fo wie ihr Sonnentultus, ihr Ruf in der Magie feit der Medea Beit, die Erzählung von ihrem Philosophen Marfvas, von ihren Steintafeln, auf welchen die Rationen und Strafen für Reisende beschrieben waren, beweisen binreichend die vergleichsweise höhere Aultur ber Rolchier. Als die handeltreibenden Milefier an diefen Gestaden ihre Rolonien grundeten, fanden fie icon einen Grad von Bluthe, wie er in Bellas erft nach Jahrhunderten entftand.

Die wichtigste Quelle der Geschichte karthlischer Bölter, zu welchen die Grusier, Imerethiner, Mingrelier, Suanen, Gurter und Lasen gerechnet werden, ift das Berk, welches der alte georgische König Bakhtang V. nach den im Aloster Ghelathi und in der Metropolitankirche von Mzcheda aufgefundenen Chroniten herausgeben ließ. Ein Georgier übersetze diese Geschichte in's Auflische und Alaproth übertrug die ruffische Uebersetzung in's Deutsche. Alle späteren Forscher und Reisenden, welche über Transtaukasten geschrieben und die höcht verwickelte Geschichte dieser Lander und Bölter ihren Lesern ganz oder fragmentarisch mit-

theilten, haben die Rlaproth'sche Nebertragung recht breit und gemuthlich benutt ober geplündert, ganz ähnlich wie die zahllosen Touristen im turfischen Orient die Werke unseres berühmten hammer-Burgstall. Ich folge nicht ihrem Beispiel. Meine Absicht ift nur, einige Beiträge zur Kenntniß dieser Länder, ein Bild der Gegenwart, der Ratur und des Boltes von Kolchis in engem Rahmen, kein bistorisches Gemälbe zu geben, welches nach den vorhandenen reichlichen Materialien so leicht zu copiren wäre. Zu einem slüchtigen Umriß der Bergangenheit genügen die solgenden wenigen Binselstriche.

Rach der georgischen Chronif war Thargamos, ein Urentel Roah's, ber Stammvater fammtlicher tautafifchen und toldifden Bolter. Unter feinen vielen Gohnen ragte Shans an Tapferteit bervor und berrichte über feine fieben Bruber und ihre Stamme. Er beflegte ben großen Ronig Rebrod nach einem blutigen Rampfe und befreite feine Bolfer von ber Oberherrichaft bes affprifchen Ronigs. Shaos ber Bathtang'fchen Chronit war ber Bait bes Dofes von Chorene und vielleicht ber Ronig Aetes der Grieden, wie Dubois vermuthet. Der eigentliche Stifter ber erften georgischen und foldischen Dynaftie war Rarthlos, ber zweite Sohn bes Thargamos, welcher unter ber Superieritat feines Brubers Shaos berrichte. Unter feinen Rachfolgern brangen bie Scothen, welche bie georgische Chronit Chafaren nennt, vom Rorden des Rantasus in die fubliden Thaler ein, plunderten und gerftorten Die Stabte, fie auf ihrem Buge begegneten. In Folge biefer großen Invafion der Boller von der Rordseite bes Bontus ging das tarthlische Reich zu Grunde. Sieger und Befiegte mischten fich und erzeugten ein neues Bolf. Georgien gerieth allmählig unter die Abhängigkeit Berfiens, Kolchis unter die Macht der Griechen, welche an seiner Rufte Rolonien gründeten. Der hauptsitz des griechischen Einstusses befand sich damals zu heraklia an der Mündung des Engur. Die herrschaft der perfischen Könige bis Chrus, Darius, Kerzes über die karthlischen Bölker ließ sichtbare Spuren zuruck. Die primitive Sprache dieser Bölker mischte sich mit den fremden Idiomen.

Eine wichtige Episode in ber Geschichte Transtautafiens bilbet die Erscheinung bes großen Eroberers Istenber, ben man gemeiniglich fur identisch mit dem großen Datebonierkonig Alexander halt, obwohl Quintus Curtins ei-Buges diefes Ronigs nach bem Guben bes Rautafus nicht gebentt. Gar manche Sage, gar manche Ruine wird in der Tradition der farthlifchen Bolfer dem großen Astender quaefdrieben. Ason, welchen Istenber als Statthalter hinterließ, qualte bas Bolt und bedrudte bie Lander mit unerträglicher Tyrannei. Er murbe burch ben. Rarthlier Bharnabas vom Thron gefturzt und biefer grunbete 247 Jahre vor Chriftus eine nene Onnaftie. übergeben die wenig intereffante Befdichte feiner Rauffolger. Rolchis, beffen Geschichte so oft mit ber seines georgischen 'Rachbarlandes fich verband und wieder lostif, tam ein Jahrhundert vor Chriftus unter die Berrschaft des pontischen Ronige Mithribates, welchem die Mehrzahl ber Bolter am Eirund bes ichwarzen Deeres gehorchte, mabrend bas ftamm: verwandte georgische Bolt unter bem Scepter ber Arfagiben lebte.

Als Mithribates nach breißigjährigem Rampfe ber Romermacht erlag, tam Rolchis unter bie birette Herrschaft Rom's. Bur-leichtern Beberrfchung bes Landes begunftigten

Die Romer fpater bie Berrichaft einzelner Aurften. großen Sandeleftadte Bhafis, Beratlia, Diosturias Ranben damals noch in voller Bluthe. Das Land murbe von ben Romern Laffen genannt. Seine Geschichte vom Beginn ber Romerberrichaft bis jum Ginbruch ber Berfer unter ihrem großen Ronig Chobru fcheint ziemlich bedeutungslos und ift une nur ludenhaft befannt. Die Rampfe. welche die Beere Juftinians und Chooru in den tolchischen Thalern führten, geboren ju den blutigften, ichredlichften und verheerendsten, teren die Geschichte der farthlischen. Bolter gebentt. Die Bewohner des Landes, Lafen genannt, waren bamale Chriften und tampften mit ber größten religibfen Begeisterung an der Romer Seite gegen die Berfer, welche ihnen die Lehre Boroafters mit Gewalt aufdringen Spater traten durch die romische Treulofigkeit Spaltungen im Bolte ein und bas Rriegsglud, welches bie romifchen Baffen begunftigte, fo lange die Lafen treu mit ihnen tampften, verließ fie fpater oft. Das Ende bes furchterlichen Rrieges war ein friedlicher Bergleich zwischen Ju-Kinian und Chosen. Der größte Theil von Rolchis blieb ber romtiden Oberberricaft und ben einbeimifden Rurften. Das Bolt der Sugnen aber ertannte die verfische Oberhobeit an.

Bom Jahr 562 nach Christus an ift die alte Geschichte des kolchischen Bolkes sehr dunkel. Ext gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts wurde Rolchis wieder mit Georgien verbunden, auf dessen Thron sich seit dem Jahr 787 die Dynastie der Bagratiden niedergelassen hatte. Unter diesem Herrschaus hatte das Land manche blühende und glorreiche Episode. Der tüchtigste Herrscher der vereinigten kartslischen Bolker war eine Frau von eben so

Belbencharafter wie Elffabeth ober Ratharina. Der Rriegerubm ber fartblifden Bolter unter ber Ronigin Thamar war damals weit im Orient verbreitet. berrichte ben gangen Ifthmus, zwifden bem ichwarzen und faspischen Deer, unterwarf fich Armenien bis zu den Ufern bes Arages und befiegte felbft die Mehrzahl ber ftreitbaren Bollerschaften bes Rautasus, welche fie mit Gewalt gum Chriftenthum befehrte. Ans diefer Beit follen die Rapellen ftammen, beren Ruinen man noch hie und ba im Gebirge gerftreut findet, bie bolgernen Rreuge an ben Stammen ber beiligen Giden in Ticherteffien. Raft alles Gute und Große, was in Raufafien gefdehen und von unbefanntem Urfbrung ift, jebe namenlose Ruine, jebes alte Schlof, jebe Rirde von einiger Bedeutung wird biefer großen Ronigin jugefchrieben, auf beren Ramen die Armenier fich eben fo viel ju gut thun, wie die Bolfer von Roldis und Georgien. ben Befit ihrer Grabstätte ftreiten fich in Georgien viele Orte, wie die griechischen Gilande über die Chre ber Biege Somer's. Gine zweite Ronigin Thamar, welche gegen bie Mitte des dreigehnten Jahrhunderts lebte, machte bem gefeierten Andenten ber Großmuhme wenig Ehre. Sie führte ein ausschweifendes Leben, fcwur ihren Glauben ab, murbe Mahumedanerin und fioh von ihrem Gatten bedroht gu den tartarifden Gelbiduten.

Bon biefer Beit an beginnt eine traurige Beriode ber trandfaufafischen Geschichte. Burgerfrieg, Brand und Morb verheerten das Land. Die Mongolen machten wiederholte Einfalle. Die fürchterlichste Episode war die Erscheinung Limur's, des größten Exoberers, der verheerend und würgend den Orient durchtreif'te, nichts hinter fich laffend als dampfende Ruinen, Bufteneien und Schabelppramiden. Auch Tiffis und Rutais murben von ihm zerftort. Der georgische Rönig Bagrad V. siel als Gefangener in Timur's Sanbe und bekehrte sich zum Islam, um sein Leben zu retten. Timur schickte ihn nach Georgien zurud, geleitet von einem tartarischen Heerhausen. Der befreite König, der auf Rache sann, lockte die Tartaren in einen hinterhalt und ließ sie niedermetzeln. Timur aber übte durch eine zweite Berheerung der unglücklichen Länder eine schreckiche Bergeltung. Unter König Alexander I., welcher in der ersten Hälfte des fünszehnten Jahrhunderts lebte, zogen Friede und Ruhe in den unglücklichen Ländern wieder ein und die Städte erhoben sich aus ihrem Schutt. Bor seinem Tode hatte dieser König den unglücklichen Einfall, seine Staaten unter seine drei Sohne zu theilen.

Dreibundertjabrige bynaftifche Rriege, nur felten burch rubige Perioden unterbrochen, waren die Folgen diefes unseligen Schrittes. Georgien und die weftlichen Theile von Transtautafien, durch innere Rriege gefdmacht, tamen mehr und mehr unter den Ginfluß und die Oberherrschaft Berfiens, mabrend die Turten fich der Souverainetat der tolchiichen gander bemächtigten. Die Dadiane und die Kurften von Gurien bezahlten bis gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts an die Turken einen alljährlichen Tribut an Gelb und Stlavinnen. Die Dynaftie ber Dabiane über Mingrelien ließ Aufland bestehen. Georgien, 3merethien und Gurien aber tamen birett unter ben Scepter Ruglands und find dabei nicht ungludlicher als das mingrelische Rachbarland.

Das Land Mingrelien mit feinen Lianenwalbern, feinem paradiefischen himmel und feinen ichonen Menschen — einer ber von Gott gesegnetften Erbftriche — ift nicht gludlich.

Birft man einen Blid in feine Gefdichte, fein Regierungsfpfem und in die Boltsauftande ber Begenwart, fo wendet fich bas Auge mit Mitleib und Grauen von Diefem tolchiichen Eben. Richt, die Miasmen, nicht die verberblichen Seuchen ber von vegetabilifcher Ueberfulle ftropenben Erbe find des Landes folimmfte Geifel, fondern Die ftupide Tyrannei feiner Berricher und Berren. Das Reubalmefen, bas hier in ungebeugter Starrheit feit undentlichen Beiten herrscht, druckt dieses Bolt zu Boben und hindert jeden moralischen Aufschwung von Menschen, welche bas Gepräge der Bildungsfähigleit und geiftigen Anlagen auf ihren edlen Befichtszügen in einem Grabe tragen wie tein anderer Ameig bes indo europaifden Bolferftammes. Much Rerker. Stlavenloos und Leiden, fagt man, mache bie Gewohnheit erträglich. Das mingrelische Bolt hat fich an den Reudalbrud, welchen seit einer Reihe von Jahrhunderten ber Bater bem Sohn wie ein trauriges Familienerbubel binterlaffen, in der That gewöhnt und man bort es beute felten Rur bas Gefühl bes Occibentalen wird bier emport, wenn er den Fleiß barben, den Dugiggang fdwelgen, bie Menschen elend und hungrig fieht auf fo freigebiger Erbe. Bobl ift auch im Occident bas Schickfal ungleich Aber dem Menschen bleibt bort wenigstens bie pertbeilt. volle Freiheit, herrn und Boden zu wechfeln, wenn er fich ungludlich fühlt. Die vollen Maistolben, die fetten Gomifelder Mingreliens gehören nicht bem, ber fie pflügt und pflangt. Der Ebelmann, ber Furft, ber Dabian nehmen bavon bas Befte und wenn alle Sabsucht befriedigt ift, fo ift noch ber ruffifche Bollwachter, ber Grengfolbat, ber Rofat in ber Rabe, bem Bauern bas lette ju plunbern.

Bie bei ben Abighevoltern bes Rautafus, wie bei ben

alten Germanen exiftiren auch in Mingrelien vier Stanbe: ber Dabian ober Ronig, welcher feit bem Jahr 4804 gwar die Converginotat bes ruffischen Raifers anerkennt und auf das Recht, über Leben und Tod feiner Unterthanen gu verfügen, verzichtet bat, im Uebrigen aber unbefchräufter Gelbftherricher feines tleinen Reiches ift und feine geplagten Untertbanen nach Billfur brandichast. Dem Dabian gunachft fteben die boben Abeligen, die Fürften des Landes, welche bedeutendes Grundeigenthum befigen und gegen bie Antoritat ihres Lebensberrn fich zuweilen emporen. Dem niebern Abel gehört der übrige Theil bes Landes. Er halt fich an ben armen Bauer icablos für bie Demutbigung, bie ibm oft die bespotische Laune des herrschers und die Arrogang ber Groken bereitet. Das Schidfal bes minarelischen Bauern unterscheibet fich von bem Loos des ruffischen Leibeigenen und bes agpptischen Fellah nur infofern, als in biefem Lande bei der Reudalbedrudung mehr Methode herricht. Man erkennt darin ein traditionelles Spftem, welches bier feit Jahrtaufenden eingeburgert und in Gewohnheit, Sitten und Dentweise ber Menichen übergegangen ift. greitsche Leibeigene bezahlt dem Edelmann, dem Aursten und bem Berricher einen bestimmten Theil feiner Ernte an Dais, Birfe, Fruchte und Bein, er liefert ihm einen Theil feines Biebstandes, er leiftet ibm an gewiffen Tagen Frohnden und Rellt einen Anaben ober ein Madchen aus feiner Ramilie für fein Gefolge ju feiner Bedienung. All' diese Abgaben find durch Gewohnheit ziemlich geregelt. Der Leibeigene befteht wenigftens in fofern auf feinem Rechte, bak er an Arbeit und Abgaben für feinen herrn nicht mehr leiftet, als feine Borfahren gethan. Der Rolcbier halt überhaupt ben alten Brauch, die bergebrachte Sitte eben fo vebantifch-

beilig, wie der Indier. Er thut genau fo viel wie fein Bater gethan, nicht mehr, nicht weniger. Ein Bauer, ber für feinen herrn bas Feld gepflügt hat, wird nicht für ibn brefchen oder Deu machen. Jeder Leibeigene bat daber feine traditionelle Anfgabe, die er ohne Murren vollzieht. der Edelmann mehr von ihm fordern, als ber Bater bes Bauern gethan, fo murbe ber Dann fich bochft ungludlich fühlen und auf feine Flucht bedacht fein. Die Rabe der Bebirge und die undurchdringlichen Balber find fur ben mingrelischen Bauern gewiffermaßen eine Garantie; bag er von feinem herrn nicht mehr geplagt wird, als er es von jeher gewohnt mar. Erlaubt nich ber Aurft ober Ebelmann Erpreffungen, Die dem Bauer unerträglich find, fo flieht berfelbe gewöhnlich auf turtifches Gebiet und nimmt dort den Aslam an. Die Ratur Des Landes begunftigt biefe Alucht felbft für gange Familien. Doch tommen folche Falle nicht oft por, da ber Mingrelier, wie alle ungebildeten Bolter. mit unendlicher Liebe am Boben feiner Bater bangt.

Die schlimmste Art von Bedrückung, welche der Dadian im Lande übt, geschieht durch seine großartigen Jagdzüge. Auch der mingrelische Gerrscher ist ein Gewohnheitsmensch mie der gemeine Bauer. Sein Bater und Urvater haben der Leidenschaft der Jagd gehuldigt und so ist auch David Dadian ein eifriger Rimrod geworden, der sein Reich in allen Richtungen durchbürscht und Dammhirsch, Bär und Hickungen durchdürscht und Dammhirsch, Bär und Hickungen durch Did und Dunn versolgt. Undurchdringliche Buschwildnisse sichen Land den Jagdreichthum noch für Jahrhunderte. David Dadian hat zwar viele Schlösser und Landhäuser, aber er zieht es auf seinen Jagdparthien vor, bei Edelleuten und Bauern sich einzuguartiren, weil es sein Bater Lewan und sein Großvater Wameth

Dadian eben so gemacht haben. Er verläßt mit seinem Jägertroß das Bauernhans nicht, bis das lette Huhn und das lette Maisbrot des ungludlichen Besthers ausgezehrt sind. Dann geht die wilde Jagd weiter und läßt sich wie ein wanderndes Heuschreckenheer auf einem andern Edelhof, in einem andern Bauernhaus nieder. Diese periodische Blünderung wird von dem mingrelischen Bauern am meisten gefürchtet. Doch klagt er nicht, wenn nur sein Borfahr auch einmal Achniiches erduidet hat. Ich kenne kein Land, in welchem Leben und Beschäftigung so kabil, Denk- und Handlungsweise so stereotyp geworden. Wie vieles erinnert hier an das indische Kastenwesen.

In dem benachbarten Imerethien hat das Aufhören ber einheimischen Ronigswurde und die birette Bermaltung bes ruffifden Generalftatthalters manche Menberung berbeigeführt. Die Leibeigenen der imerethischen Ranige wurden bort in ruffische Aronbauern verwandelt und bezahlen nur eine fehr geringe Abgabe. So oft ein ftreng gerechter Generalftatthalter an der Spipe der transtautafichen Bermaltung fteht und beffen fester Bille oder ber Aufall fur einen ehrlichen Ratschalnit in Rutais geforgt hat, tann fich ber imerethifche Kronbauer im Bergleich gum Mingrelier gludlich ichaken. Gleichwohl blieb auch bort die Umgestaltung eine febr unvolltommene. Dem imerethischen Abeligen hat man feine Rendalrechte ungeschmalert gelaffen. Die ruffische Regierung hatte in den eroberten und neuorganifirten Brovingen wohl die Macht, nie aber ben guten Billen, in bas traditionelle Berhaltniß zwischen Fürften, Abel und Bauern einzugreifen und bas ftarre Reubalwefen zu reformiren. Sie bat in diefer Begiehung in ben Rautafuslandern weit weniger als in den alten volnifden Brovingen gethan. Immer suchte sie im Raulasus ihre Stütze bei den Großen und dem Adel des Landes, nie bei dem Bolt. Wie oft Magte General Rajewsti, der die kaukasischen Berhältnisse mit mir besprach, über die unverbesserliche Berblendung seiner Regierung. Dieser geistreiche Militär, welcher kurze Beit das Oberkommando an der kaukasischen Kluste geführt hat, meinte: kein anderes Mittel gebe es für Rußland, den Widerstand der Tscherkessen zu brechen, als wenn die ruffische Regierung entschieden die Partei des unterdrückten Boltes gegen den anmaßenden Abel ergreisen würde.

Als ich von Poti nach Redut-taleh gurndgefehrt mar, fand ich meine frangofischen Gefährten reifefertig. ber Ungar war mit bem Gepad und ben Sammlungen, welche ich in Tiflis einem Karavanenführer übergeben hatte. eingetroffen. Der Attord mit bem turtifchen Rapitain mar abgefcbloffen, ben laftigen ruffifchen Grengformalitäten und ber Babfucht ber Bollbeamten Genuge geschehen. von funt Turfen und einem Armenier bemannten Barte Reuerten wir in bas ichwarze Meer hinaus. Die Sonne fcaute flar und heiter vom wolfenlofen himmel. haltender Binbftille mußten fich unfere Turten ber Ruber Delphine geleiteten und umtangten bas Schifflein, fellten uns ihre feuchten Runftftude gur Schau und fcbienen fich mit ihren Luftsprungen und Enmmeleien in ihrem fühlen Element überaus wohl zu fühlen. tifche Rapitain verfucte ein paarmal feine Geschicklichkeit mit ber Barvune, boch ohne Erfolg. Die Menschenfreundlichkeit ber vontischen Schwimmer mar nicht fo groß, baß Re mit bem fpigen Gifen unfere beturbanten Rommandanten in ein naberes Berbaltnif ju tommen munichten. ber turtifche Gurgelgefang unferer Matrofen übte auf Re nicht die Anziehungstraft der Arion'schen Leier und Achte. Und so haben uns die Delphine gezeigt, daß sie gute Tone-tenner sind und mit Recht mehr hirn im Schädel haben, als all' die andern Wassergeschöpfe. So gleiteten wir im Tatt der Auderschläge über den dunkelgrünen Bontusspiegel und schauten vor uns die leuchtenden Gebirge von Lasistan, welche südöstlich von der rufsischen Grenzsestung Set. Ricolai über der Kuste emportauchten, weniger majtstätisch als der Kautasus, doch immer noch eine prächtigere hintergrunddesoration, als sie das mittelländische Meer irgendwo auszeweisen hat.

Der erfte lafische Ort jenseits ber Grenze heißt Tichorut-fu, nach dem Ramen eines fleinen Baches in der Er gehört jum alten Baschalit Achalgiche und beftebt aus wenigen Baufern. Unfere Barte anterte einige Rlaftern vom flachen Ufer. Die turtischen Matrofen trugen uns auf ihren Schultern ans Land. Gin neugieriger Saufe von Türken und Lafen war am Strande verfammelt und brach in ein lautes Belächter aus, als ber Rapuginer Pater Benedetto auf den Schultern eines robuften Turten gitternd vor Angft burch bas feuchte Element getragen murbe. Seine nadten Beine laufchten aus ber braunen Rutte bervor. Unfer Reisegefährte Abbe Bibal, ber ein luftiger Mann und anter Beichner war, brachte fogleich biefe Gruppe gu Bapier und zeigte biefelbe fodann bem Rapuginer, welcher in seiner Gutmuthigkeit selbst berglich barüber lachte. . Gin einziger Europäer wohnte in Ticorut-fu, der Commis eines italienischen Raufmanne. Er bieg uns freundlich willfommen und bewirthete uns mit Thee. Bir verweilten nur wenige Stunden bier und ich benütte die turge Raft au eis nem botanifirenden Ausflug in den naben Bald. Unfer

Rapitain kaufte hier einige-Provisionen ein und sette bann mit uns die Fahrt nach Batum fort. Die Anwesenheit der sieben Windhunde und des schwarzen Mopses auf dem Schiffe, welchen die alte französische Mamsell beständig careffirend wie ein Schooftind auf dem Arm wiegte, gab der türkischen Mannschaft einigen Anlaß zum Murren. Der Türke hält bekanntlich den Hund für ein unreines Thier und vermeidet jede Berührung mit demselben. Doch wußte die gute Laune des Kapitains einen Ausbruch von Unfrieden zu vermeiden.

Ein lauer Beftwind brachte uns nach Batum, bem wichtigften Sandelsplag ber lafifchen Rufte. Unfer Schifflein murbe bort ans Land gezogen, ba nach verschiebenen Anzeichen ein beftiger Sturm zu vermuthen mar. Wir fanben in bem weißen Sauschen des englischen Confuls gaft-3war war berfelbe nicht perfonlich freundliche Aufnahme. anwesend, aber sein Dienstpersonal hatte ben Auftrag, jeben burchreisenden Europäer zu beberbergen. Gin mit bem Conful befreundeter italienischer Raufmann, welcher eben im Begriff mar, einen ichonen Dreimafter mit Bauholg gu befrachten, batte im Confulatgebaube fcon feit langerer Beit Quartier genommen und lub uns freundlich ein, seinen Tifd mit ihm au theilen. Bir liegen une biefe Invitation nicht zweimal wiederholen, sondern verspeiften ohne Umftande und mit bestem Appetit ben Caviar, ben Birfcbraten und bie frifden Seeftiche, welche eben auf ber gebedten Tafel Ein paar Flaschen vom besten gurischen Bein ftanben. fteigerten bie Froblichteit und unerschöpfliche Redfeligfeit ber Frangofen und bes Bater Benedetto, ber gang felig mar, bier fo unverhofft einen Landsmann gu finden.

Der italienische Raufmann, welcher die lafische Rufte

oft besuchte und feit Jahren von bier aus einen eintraelis den Erportationsbandel mit Schiffsbauhola betrieb, tannte Sand und Leute ziemlich genau und ertheilte mir bereitwillige-Auskunft auf meine Fragen. Das Land, fagte er ift von unerschöpflicher Fruchtbarteit. Selbft der fette Boben ber Lombardei, welchen ber Alvenhumus dungt und nie verfiegender Bafferreichthum befruchtet, liefert meber mehr Jahreserndten, noch reichlicheren Ertrag. Das Bolt nabrt fich, wie in Mingrelien, von Mais, Gomi und ben wilben Aruchten bes Balbes. An Deerben ift in den boberen Gebirgen giemlicher Ueberfluß. Die Exportation Batum's beftebt in Sauten, Bache, Sonig und por allem in Schiffsbaubole, welches die Gidenwalder am Aufe und auf ben Abhangen der Berge in unerschöpflicher Menge und reichlider Auswahl bieten. Die Einwohner der Stadt Batum find größtentheils Turfen und Lafen, mit welchen ber Bertehr für den Europäer weit angenehmer ift als mit Griechen, Armeniern und felbft mit Ruffen. Bor ber Demuthiqung ber Türkenmacht durch ruffische Baffen war ber türkische Sochmuth, besonders in Rleinaften, mabrhaft unerträglich. Seitbem bas mostowitische Baffenglud ihren Stolz gebroden, find die Turfen freundliche und verträgliche Leute geworben, beren Brivattugenben jeber Renner bes Drients weit höher anschlägt, als die aller driftlichen Orientalen jusammen genommen. Der italienische Raufmann bielt ber Redlichkeit ber Turfen im Sandel und Bandel eine große Lobrede, meinte aber gleichfalls, bag es ber ruffischen Ranonen bedurft habe, um ihren fanatischen Bochmuthsteufel auszutreiben und fie im Umgang mit ben Europäern artiger zu machen. Die Bevolkerung Batum's fpricht bier noch - ben gurifch-laftichen Dialett, ber mit ber georgischen Sprache

gleichen Stammes ift. Bum Theil ftammt dieselbe von gurischen Nenegaten ab und hat fich mit den mostemischen Bewohnern Lafistans durch Peirath vermischt.

Die Rhebe Batum's ift vielleicht die befte und ficherfte an der gangen Oftfufte bes ichwarzen Deeres. Ankergrund nimmt freilich nur einen febr fcmalen Raum ein und wurde fur eine Flottille nicht hinreichen. nigen Rauffahrteischiffe, welche hier lagen, waren gegen ben beftigen Bind, ber am Abend unserer Antunft aus Gud. weften faufte, vollfommen geschütt. Aber taum 500 Schritte weiter nordlich tobte die Brandung bereits ziemlich fart am Ufer und murbe jedes Schiff gefährdet haben. Bährend unseres breitägigen Aufenthaltes in Batum faben wir viele gewaffnete Gebirgsbewohner vom Stamm der Abicharen. ber fich von ben übrigen lafischen Stammen weder burch Sprache noch durch Physisquomie unterscheibet, ab und ju Auch begegnete ich deren öfters auf meinen Ausgeben. flügen in den Balbern, welche ich allein mit meinem Jagdgewehr durchftreifte. Die ichonen Manner grußten mit ern-Ihr Benehmen gegen ben Europäer verrieth ftem Beficht. weder feindseligen Sochmuth, noch feige Rriecherei. Sicherheit ift im Lande fo groß, daß der italienische Bandler einigemal ohne andere Begleitung als die seines polniiden Dieners die Reise nach Travezunt zu Land machte, ohne von ben Eingebornen beläftigt zu werden. Richt aus Aurcht por rauberischen Anfallen geben die Gingebornen ftets bewaffnet, fondern weil fie die Blutrache bedroht. Diese alte Sitte ift bei ben Lasen tiefer eingewurzelt, als bei irgend einem andern tautafischen Bolfe. Man erzählte mir von den fürchterlichen Rolgen der eingefleischten Rachfucht, welcher bas lafifche Bolt bis auf bas außerfte frohnt, schauberhafte Beispiele. Ganze Geschlechter und Stämme haben sich gegenseitig aufgerieben und das Blut selbst der Säuglinge bei ihren Gegnern nicht geschont, um jener alten Sitte Genüge zu thun. Alle Bersuche der türkischen Regierung, der Blutrache durch Strenge Einhalt zu thun, blieben wirfungslos.

Die lafifchen Bolferschaften haben zwar feit langer Reit icon die Dberberrichaft des turtifchen Babifchab dem Namen nach anerkannt, waren aber in ber That ziemlich unabhangig unter ihren eingebornen Bauptlingen, ben Derebeis ober Thalberren. Die Baschas von Travezunt und Rars maren felbft bis auf die neuefte Beit geborne Lafen, wie die Bafchas ber furbifchen gander in Bajafib, Dufc und Ban geborene Rurben find. Der befannte Butherich Abdullah Bascha von Trapezunt war ein solcher Derebei und erft feit feinem Tobe bat die Bforte gewagt, einem wirklichen Turfen biefes Baschalit zu übertragen. Stambul hatte man fich um bie inneren Angelegenheiten biefes Gebirgevolkes wenig befummert. Die Bforte beannate fich mit bem schmalen Tribut, welchen bie Derebeis alljährlich burch Bermittlung ber Pafchas von Achalziche und Trapezunt dem großherrlichen Schat überfandten. Seitbem aber die Ruffen von der laftichen Seite naber ge= rudt find und in Folge bes letten Friedensichluffes Boti und einen Theil bes Paschalits Achalziche fich angeeignet haben, hat die Bforte wiederholte Berfuche gemacht, ihre Autoritat in Lafiftan fefter zu ftellen. Sie bat außer bem Tribut auch Refruten für ben Rifam aus Lafiftan gezogen und die Thalherren unter bem Titel Ajans in ihrer Macht und Birtfamteit beftatigt. Es gibt in Lafiftan funfzehn

folder Ajans, die wir hier der Reihe nach von Beften nach Often anführen:

- Bon den beiden zu Atina refibirenden 1. und 2. Thalberren befitt der eine den Ruftenftrich von der außerften westlichen Grenze nach Rifa zu bis an ben fogenannten Madchenthurm; ihm gehoren aber auch gur Balfte die Ginnahmen, welche ber Marktfleden Atina als folder abwirft. Bier Dörfer: Dichemer, Melligt, Selet und Dichumbat fteben unter feinem Befehle, und bei dem lettern befindet fich Auf den gewöhnlichen Rarten find bie die Ruine Laros. Entfernungen von Rifa bis Atina, sowohl absolut als relativ, zu groß und falfch angegeben. Rifa foll nur 8-40 und fein außerftes Dorf Mapawreh 4 Stunden von Atina entfernt liegen, mabrend die Burg Laros nur 1, bas Dorf Dichemer hingegen 3 Stunden weit angegeben wird. zweite Thalherr von Atina befit ben Ort als folchen allein und ihm gehört noch außerdem der unbedeutende Ruftenftrich 1/2 Stunde jenfeits bes Sucha-Dereh.
- 3. Der Thalherr von Bulep befitt bas zwar fleine, aber febr fruchtbare untere Gebiet bes Baches von Marmanat.
- 4. Dem Thalherrn von Artafchin gehört das untere Gebiet der Furtuna und das ganze Thal des Obicha-Baferes. Der hauptort Artaschin liegt von Bulep 4½ Stunden entfernt. 3½ Stunden weiter nordöftlich wohnt an der Rufte der

5te Thalherr von Bitzeh und besitzt das ganze, bis an den Kamm des Gebiges reichende Thal des Bitzeh-Baffers.

6. Das Gebiet langs des Reeres in einer Entfernung von 3 Stunden gehort nun bem Thalherrn von Rapifteh,

beffen Refibeng auf ber linken Seite bes Archameh-Sfu liegt, mahrend bruben

- 7. der Thalherr von Archaweh refibirt und bas Gebiet des genannten Baffers bis an den Ramm des Gebirges befigt.
- 8. Das Ruftengebiet auf einer Strede von 3 Stuuben nordöftlich gehört dem Thalherrn von Riffeh, worauf
- 9. das Thal von Choppa fommt, ebenfalls wie das des Archaweh-Siu bis an den Ramm des Gebirges reichend und einem besondern Thalherrn unterthan. Bon hier aus hat sich der Gebirgszug selbst dem Meere bis zu  $2^1/_2$  3 Stunden genähert, und Lasistan breitet sich über dasselbe bis zum Tschoruk aus.
- 10. Auf der andern Seite des Gebirges, dem Choppa-Ssu entsprechend, fließt der Utsch-taleh-Ssu in den Tschorut, und sein 3 Stunden langes Thal gehört dem Thalherrn von Tschat.
- 44. Oberhalb Choppa fließen zwei Bache in das Meer, und ihr Gebiet, sowie die gange 3 Stunden lange Rufte gebort dem Thalherrn von Makria.
- 42. Jenfeits des Gebirges fließt, dem Mafria-Su entsprechend, ebenfalls ein Bach, in deffen Thale der Thalberr von Berlewan wohnt, während die unbedeutende linke Seite des Tscorut weiter abwarts bis zum Durchbruch dies Fluffes
  - 43. dem Thalherrn von Marabit gebort.
- 44. Die fruchtbare Ufergegend an der Mundung bes Tichorut, Rahaber-Dwa genannt, gehört auf der linken Seite dem Thalherrn von Gunieh, einer unbedeutenden Beste, die 3 Stunden von Makria entfernt liegt, mabrend
  - 45. Die andere Seite bis an Die Nordoft-Grenze bem

Thalherrn von Batum unterworfen ift. Batum felbft, ber wichtigfte handelsplat neben Trapezunt, wurde mir 4 Stunden entfernt von Gunieh angegeben.

Der breitägige Aufenthalt in Batum murbe ju einem Ausflug nach ber Dunbung bes Tichorut und gu Spagiergangen in die naben Balber benütt. Der Tichorut ift ein bedeutender Aluf, faft eben fo breit und tief wie ber Rion, aber von minder tragem Lauf und deshalb gur Binnenfchiff-Eine Sandbarre, burch bie Branfahrt weniger tauglich. bung aufgehäuft, hat auch hier die Mundung bes Fluffes femal und feicht gemacht und bas Ginlaufen großer Rauffahrteischiffe erschwert. Das Bett des Aluffes mar burch bie Regenguffe des Ottobers fart angeschwollen und lieferte bem ichwargen Deer eine folde Baffermaffe, daß beffen gewöhnlich dunkelgruner Spiegel über zwei Seemeilen vom Ufer ichmusbraun gefarbt mar. Die Balbungen ber Umgegend von Batum haben bobere und bidftammigere Baume ale bie mingrelischen Urwalder, find aber viel weniger reich an Schlingpflangen, Schmaropergemachfen und niebern Rrau-Deine Ausbeute an Pflangen, Infetten und Land. conchylien war minder ergiebig als am Bhafis. Re weitter man fubweftlich an ber toldischen Rufte fortidreitet, befte mehr fcheint ber üppige Lianencharafter ber Balber fich au verlieren. Der Begetationscharafter wird bem mittel = und fübeuropäischen abnlicher. Dies fcheint wenigstens aus ben botanifchen Bemerfungen bes herrn Brofeffors Rarl Roch hervorzugehen, welcher in ben letten Jahren ben fudweftliden Theil von Lafiftan bereifte. Auch mabrend meiner fpatern Ausflüge in ber Umgegend von Trapezunt bemerfte ich mit Bermunderung bie veranderte Phofiognomie ber Begeta-Die Klora bat bort im Gangen biefelben Bflangenarten aufzuweisen, aber der Charafter der Balber, die Rifchung des Grüns ift sehr verschieden. Die schonen Rüftenpuntte im türkischen Rolchis find überaus malerisch, tragen aber nicht den üppigen Schmuck, die unglaubliche Bstanzenpracht der Phasisufer und des großen Raturgartens von Guria. Im Resel von Risa kommen allerdings Orangenbaume fort, welche in keiner andern Gegend am schwarzen Weere gedeihen. Doch haben die Wälder bei Nisa trot dem milbern Klima nicht den großartigen Pflanzentrieb aufzuweisen wie das ruffische Rolchis.

Als ich am britten Tag unfere Ausenthaltes in Batum ziemlich fpat in bas Confulatgebaude gurudtehrte, fand ich ben italienischen Raufmann und meine Reisegefährten im elfrigen Gefprach mit einem iconen Mann in ticherteffischer Tracht. Es war ein Usbe vom Bolt ber Dichigeten, weldes nordlich von Abchafien den pontischen Ruftenftrand bewohnt und ju ben ftreitbarften Stammen bes Raufafus Derfelbe mar auf einer Reise nach Conftantinopel begriffen, allem Anschein nach in einer politischen Diffion. Ueber die letten Ereigniffe in Dagheftan, wo die Tichetichengen und Lesahier turg gubor die fleine Reftung Ungula erfturmt hatten, fo wie über die Bewegungen und Plane Schamil's fcbien biefer Mann, ber bem englischen Conful von Batum icon früher als Rundichafter gedient batte, ziemlich genane Er war auch febr mittheilfam unb Renntniffe ju haben. glaubte uns baffelbe Butrquen ichenten ju tonnen wie dem Conful, ber wegen der herrschenden Rieber fich seit drei Donaten nach Trapezunt gurudgezogen hatte. Das Geipräch ward mittelft eines Dolmetschers geführt und endigte erft nach Mitternacht, als unfer Schiffetapitain burch einen Datrofen und benachrichtigte, bag ber Wind fich gunftig gebreht

habe und daß er uns sogleich an Bord erwarte. Wir nahmen von dem Italiener und dem Kaukasier alsogleich Abschied und eilten nach dem Sasen, wo die Barke so eben mit Hulse einiger träftigen Lasen von unsern Matrosen in das Fahrwasser gebracht wurde. Noch vor der Morgenhelle schwammen wir bereits auf offner See.

Mit vollen Segeln tangte das Schifflein ftolg und lustig durch ben pontischen Bellenreigen wie ein koketter Schwan, der seine Flügel hebt, blaht und schüttelt, gen Trabesonda fort. Ueber den lasischen Bergen tauchte der erste Frühftrahl herauf, eine purpurglühende Cos, welcher Dammerungsschatten und Meerdunst alsogleich weichen mußten. Roch einmal sollte uns der ferne Anblick der kaukasischen Alpen entzücken. In mächtiger Reihe strebten ihre eisigen Monumente und Riesenburgen hinter dem grünen Kolchis nach der himmelsbläue auf; Morgenrothstammen verwandelten die ftarren häupter zu glühenden Bulkanen.

"Land der Sehnsucht, drin die Berge Bie der Freiheit Prachtstatüen, Bie aus blankem Gold und Silber Bon dem Herrn gegossen, glühen."

Ein letter Gruß dem edlen Gebirge, der Beimath der tapferften Ranner! Ein letter Blid voll Erinnerung an vergangene und unvergangliche herrlichfeiten dem tolchischen Bauberlande mit der ewig schönen Ratur und den schönen, doch unglucklichen Menschen! Der Mythe und der Geschichte bunter Bilberreigen gaukelte uns beim Scheidegruß von diesem klafischen Schauplatz noch einmal vor. Phrizus und helle segelten mit dem goldnen Widderselle durch die blauen Lüfte, die schante Arao theilte des tucksien Bontos Kluth

und trug jene Abenteurer voll Rampfiust und Goldburk, welche man in jener Zeit als unternehmende heroen burch Lied und Lyra gesciert hat und die man heut zu Tage als gemeine Seerauber gehenkt hatte. Bon grünem Lasenstrande tönten freundlich lockende Sirenenlieder, die aber der orpheische Klang unsers Zieles "Trabesonda" übertäubte. Und so ließen wir denn auch den König Aetes am kolchischen Strande jammern um die zerstückte Leiche seines Sohnes und hatten für den Augenblick keinen andern Wunsch, als statt der unleidlich geschwäßigen französischen Damen ein paar holde Magierinnen vom alten Kolchis, wie die schöne Medea und die melodische Kirke, zur Gesellschaft und zum glücklichen Geleite zu haben.

3ft ber alte Muthos vom Rautafus nicht ein Ginnbilb feines heutigen Schicffals? Sind die Argonautica, die dramatifirten Sagen vom Brometheus nicht zu prophetischen Ringerzeigen- für das Loos der Rautasusgeschlechter geworben? Sat diefes Gebirge die Rolle bes von Kroniden gemarterten Bohlthaters ber Bolfer nicht bis auf ben beutigen Tag fortgefest? - Rach ben toldischen Rautafus mallfabrteten die griechischen Abenteurer, um von dort materielles Glud und Biffenschaft, bas goldene Blief und die Runft ber Magie ihrer roben Beimath zuzuführen. Ueber ben Rantafus herauf leuchtete das-Frühroth der Aultur, welches burch biefe Bforte in atteften Zeiten aus Afia nach Europa gebrungen ift. Go lautet ber Ausspruch ber Geschichtsfor-Roch heute ift biefes Gebirge ben unfder aller Beiten. terbrudten wie ben ichlaffgeworbenen Bolfern beiber 3willingswelttheile ein Borbild ber Freiheit, bes ungebeugten Muthes, ein Bendithurm ber hoffnung geblieben. 3m Barlament des ftolgen Brittonvolls bat man die Ticherkeffen Die

Süter ber Cultur genannt. Und weil der Kaukasus ein Bohlthater der Bölker zu allen Zeiten war, so soll er es düßen wie jener Prometheus der Mythe und gegen ihn richtet sich der Blipstrahl des zornerfüllten Kroniden von der Rewa, der ein Feind ist der Bölker Europas und ihnen mißgönnt den Finken der Freiheit und Bildung, der ihnen von dort her gekommen. An den Kaukasusselsen war der Brometheus gesessleit wie es die heutigen Bewohner dieses Gebirges sind, denen die Flugwerkzeuge sehlen und die gegen den nordischen Raubvogel mit ungleichen Baffen kampsen. Die Schisse im schwarzen Neer, die Reiterschwärme der Steppe sind des ruffischen Doppeladlers Fittige, der Feuerschlund seiner Geschüße ist der gefräßige Schnabel, dem der Bergbewohner nur die nachte Brust entgegen zu sesen hat.

"Denn unter Diefer Ketten Laft, ihr feht es felbft, Kann ich den Abler scheuchen nicht von meiner Bruft."

Und inmitten seiner Leiden verläßt den gesesselten Kantasustitanen nicht der alte Trop, und wie oft ihm auch der ruffische Beus einen gestügelten hermes mit Ordensband und Epauletten zuschickt und ihm Friede und Pardon bietet, wenn er dem Gewaltigen sich beugen will, so weist er ihn doch zuruck mit hohn und Fluch und läßt seine Blutstropsen lieber sortrieseln auf das Gestein, immer hoffend auf den Beistand eines occidentalischen herkules, ber ihn befreien, ihn rächen werde.

> "Ich dich ehren? Wofür! Guft der die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Saft du die Thränen gestillet Je des Geängsteten?

hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schickfal, Meine herren und beine?"

Ob fie auch in Erfüllung gehen wird, die grimmige Beiffagung, die der gequalte Titane vom Elbrusfelsen herab gegen den Zeus des Newaolymps geschleudert?

"Drum mag er jest Krafttrohend thronen, seines lust'gen Donners stolz Bom Flammenvseil des Blizes hell die hand umsprüht; Denn alles das wird nichts ihm helsen, nicht hinab Ju stürzen schmachvoll unerträglich bittren Fall! Kommt dies Verhängniß über ihn, dann sieht er ein, Wie gar verschieden herrschen und Erliegen sei'n."

Bis heute freilich schaut ber geseffelte Kautasusriese im vergeblichen Sehnen nach zwei Welttheilen hinüber und in die pontische Wafferwuste hinaus, auf der ihm feine befreundete Flagge weht. Der Retter, der Rächer — wie lange bleibt er aus! Jener Klageruf, den einst der gefolterte Träger des Götterfunkens zur Erde, zur Sonne emporgerufen:

"O heilige Mutter, o Aether, des allheilfpendenden Lichts allheilige Bahn, Seht, welch Unrecht ich erdulbe!"

er findet auch heute nur ftummes Ritleid hier wie bort und dem Gulfeschrei antworten nur die troftarmen Stimmen des thatlosen Bolferchorus:

"Ja soviel rings in der heilgen Afia weitem Gefild wohnen, Dein tummergesättigt bittres Lors fühlen fie laut wehklagend mit Dir!"

Unser Cavitain batte vor seiner Abreise den Abend im turtifchen Caffeebaus verdämmert und bort von ben letten Baffenthaten Champl's in Awarien und von der Rieberlage ber Ruffen bei Ungula munteln gehört. begte, wie wir icon aus feinen frubern Meußerungen mertten, von ber mostowitischen Rriegsmacht eine gewaltige Meinung. Er war nichts weniger als altturfisch tampflu-Bie fo viele halbgebildete Turfen hatte duch ftig gestimmt. er eine fehr trube Unficht bon der Bufunft feines Bolts. Er fah Stambuls Rall voraus und ben Stury bes alters. fowachen Baumes von Doman, beffen Zweige einft zwei Belttheile beschattet. Allen duftern Bropbezeiungen, die im Munde des Boltes leben, ichentte er vollften Glauben. wir ihm nun auf feine Bitte mittheilten, mas wir im brittifchen Confulathaufe von den Greigniffen in Dagheftan gebort, verfiel ber Turte einige Minuten lang in ftilles Rachbenten und fagte bann: "Das Rog ift fart und groß; bie Sornig flein und ichwach und boch ift manches ftarte Rog durch fdmache Bornifftiche umgetommen. Allah ift groß und machtig und tann auch burch fleine Bertzeuge Großes vollbringen."

Der Turke versant am Steuerruber auf's neue in sein tranmerisches Sinnen. Unter ben Baffagieren ward inzwisschen viel hin und her gestritten über die Zukunft des Kaustafus, über den wahrscheinlichen Ausgang des dortigen Kampses und über die widersprechenden Brophezeiungen, die man hierüber von Bolitikern, Reisenden und Dichtern gehört. Bird der Kankasus bei der Rolle bleiben, die ihm der alte Regisseur der Weltbühne für die Tragödien vergangener Jahrtausende übertragen hat? Wird er auch kunftig eine Klippe sein gegen nordische Wogen, ein "Bollwert gegen Belteroberer", ein

"Haus der Freiheit", das Gott den Bollern baute? Ober wird ber moskowitische Dichter Buschkin Recht behalten, der dem Rankasus ein so boses Brognostikon gestellt, der ihm halb höhnisch, halb mitleidig weissagt: untreu werde das Bergland werden der Freiheit seiner Ahnen, unter die russische Ablersahne werde es sich bengen und ducken wie der Rosak, der auch einmal ein wilder Freiheitsbramarbas gewesen und beim Bobta dem Woskowiter den Tod getrunken und der nun doch so zahm tanzt nach der Betersburger Pfeise und wie der Tanzbar des Cirkus aus Angst vor dem Takt schlagenden Russikmeister das alte Steppenleben und die alte Freiheit vergessen und so viel tanzend als viel geprügeit der Bergangenheit nur seine weinerliche Duma nachbrummt.

"Bon ben Strafen, welche die tapfern. Rautafusvolter burch ber Ruffen Stahl getroffen, fagt Bufchfin, wird noch duntel einmal die Sage berichten." Trop diefer Brophezeiung des ruffischen Dichterfürften, ber felber im Rautafus als Berbannter lebte, trauen wir bem Gebirge und feinen ftreitmuthigen Gohnen bie Sabigfeit und Babigfeit bes Biberftanbes noch auf einen langen Zeitraum gu. wer weiß, ob die Granitfaulen an der Rema nicht fruber morfc und wantend werden als die tautafische Bolterburg? Ob der berühmte Binterpalaft mit feinem von Bittwenthranen unterhöhlten Rundament, das fluchbeladene Czaarenfchloß, bei deffen Treibhausbau jene armen Ruschits, welchen Gott einen Antheil an biefen Tagen fo gut gonnen wollte, wie einem Gliebe bes Saufes Romanoff in einer Bacofenatmosphare fich zu Tob fdwitten, noch auf feinem Grundfteine fteht? Die Todten und die Gespenfter, fagt man, fie reiten fo fchnell! Und bofen Traumen und finftern Abnbungen vermag weber dinefifche Mauer noch gebeime Polizei ben

Autritt gu einem pochenden Bintel in der Bruft gu mehren, fo wenig als ber Befen eines Cenfore Ibeen-Diasmen meg-Ber gefunde Sinne bat, wird mit einem Blid auf bas occidentalische Staatendrama wenigstens bie Möglichkeit nicht verneinen, daß der Eumenidensang der Revolution noch einmal durch die vermufteten Marmorfchloffer an ben Rematais beulen, daß ein weftlicher Bolterortan ben Thron des Binterpalaftes fo gut bis auf ben Grund wegblasen tonne, wie ber Rapoleonische Keuerbrand bas alte Erinnert euch des Troftwortes, welches beilige Mostan. ber gewaltige Freiheitsbarde Byron, ber Dichter "mit ben fingenden Rlammen" ben alten Dageppa fagen läßt, als biefer flüchtige Rofatenfürft am Oniepr neben dem grafenden Bferbe lagert und einer ichlimmen Beit gebentt, wo er auf bem wilden Ufrainerpferd gebunden, vom Bahne hungernder Bolfe bedroht, blutig geschleift und ohnmächtig durch die Bildnif raft und boch bem Göttergefühl ber Rache entgegengeht! - Diefer Troftfpruch erhalte auch die gequalten Bolter vom Raspiafee bis jur Beichfel bei ungebeugtem Muth:

> What mortal his own doom mag geuss? — Let none despond, let none despair! —

. . •

## Betträge

Jur

Bolfertunde und Rainrgeschichte Transtantafiens.

•

to product of the second of th

•

Bergleich ber Sitten, Ginrichtungen und Charafterzuge bei ben alten Deutschen und bei ben hentigen Bolfern bes toldifchen Sochlanbes mit einem Blid auf die bentiche Gegenwart.

Gin ethnographifder Beitrag.

Die Urzeit des deutschen Baterlandes, der vorgeschicktliche Zustand, die frühesten Schickale des deutschen Bolts,
die Frage, woher unsere germanischen Urväter gekommen,
wie und wo sie einstmals gelebt, diese Probleme haben bekanntlich viele Lösungsversuche deutscher Denker und Forscher hervorgerusen, haben den Fleiß, die Gelehrsamkeit, den
Scharssinn und Forschertrieb sehr vieler Köpse herausgesordert. Die Rückblicke auf die Urzeit der europäischen Menschheit, das emsige Sammeln vieler zerstreuter Materialien,
welche uns die Sprachforschung, die Ethnographie, die Länderkunde, die Geschichte, die Mythologie und die Naturwissenschaften durch den bienenartigen Fleiß deutscher Forscher
geliesert und mit deren Hülse man ein geistiges Observatorium errichtet hat, nicht um das Wesen der ewig bleiben-

ben Belten über uns ju ergrunden, fondern um einen Lichtftrabl rudwärts in die Nacht vorgeschichtlicher Zeiten zu fenden - diefe Berfuche gur Lofung von Gebeimniffen, deren Schleier gang ju enthullen une nie vergonnt fein wird, in die aber felbft nur theilweise hineingubliden dem ftrebenben Geift des Menschen nach Schelling's Bort die bochfte Befriedigung ift -- diese Forschungen behalten einen eigenthumlichen Reig. Giner ber größten und berrlichften Beifter, welche je in der Sphare deutscher Biffenschaft gewirtt haben, ber Berfaffer ber "Borhalle enropaifcher Bolfergefchichten" bemerkt fo icon als mahr: daß, aus der Berwirrung ber Gegenwart, was die Menschengeschichte betrifft, in die hochfte Bergangenheit ale in eine altere Deimath von Beit ju Beit einzutehren, eben fo fehr Bedurfnig fur das fehnende Berg und ben betrachtenden Beift fei, als bei bem Alter ber Jugend zu gedenken. Es liegt diesem Triebe, in die Borwelt gurudgufchauen, eine Sehnfucht nach bem verlornen reinern Dafein zu Grunde, welche auch die wiffenschaftliche Belt fich in größerer Ungetrübtheit bewahren follte. Alles lieat ba meift noch im Reime beifammen, Schlechtes und Gutes, minder gesondert und geschieden; die Bolter ber Borwelt fteben naber ber Ginfalt ihrer Borvater und noch erscheint bas gange Menschengeschlecht in jener patriarchalis fchen Beit nicht in jenem lieblofen Fortschritte ber Berfpaltung, die immer mehr und mehr jum Zwiespalt wird, bis baburch nicht nur unter ben gefonderten Bolfern, fonbern unter ben Standen und Gingelmefen felbft, unter ben Befchlechtern und ihren Bergweigungen im Glauben, Biffen, Bollen, Meinen, Bahnen jene babylonische Sprachverwirrung fich erzeugt und wiederkehrt, die auch wiffenschaftlich in immer größere Fernen gerftreut.

Die Meinungen ber Forscher beutscher Sprache, Alterthumer und Geschichte find in Betreff bes Urfprungs bes deutschen Bolts bekanntlich fehr getheilt. Amei vorherrfcenbe Anfichten fteben fich gegenüber. Die geringere Bahl der Forscher nimmt die Bahrscheinlichkeit ober wenigstens bie Möglichkeit an, daß bie alten Germanen Antochtonen, d. h. nicht eingewanderte Urbewohner gewesen, baß zu ben uranfänglichen Reiten ber Schopfung in den beutschen Bebirgen Renschenpaare eben so ficher entstanden seien und gelebt haben, wie im Rautafus, wie im hindu-tufch, wie in jenem Sugellande zwischen Euphrat und Tigris, wohin die Sage das mosaische Baradies verfest. Forfcher machen geltend, daß eine Ginwanderung beutscher Urbewohner von Often bistorisch durchaus nicht nachweisbar fei. Sie ftugen fich auf jene bekannten Stellen im Tacitus, worin er die Anficht ausspricht, daß die Germanen ein Urvolk seien, nicht im mindeften burch anderer Bolker Einwanderungen und Anfiedlungen vermischt, daß er die Ueberzeugung berer theile, welche glauben, Germaniens Bolferschaften hatten von jeher als eigenthumliches, unvermischtes, nicht.burch Bermengung mit fremben Stammen entartetes, nur fich felbft abnliches Bolt bestanden (qui Germaniae populos nullis aliis aliarum nationum cannubiis infectos, propriam et sinceram et tantum sui similem gentem existisse arbitrantur.)

Der Name jenes Rauk-asos, b. h. Asensites (Afen nannte fich das herven- und nordische Göttergeschlecht in Odins Gefolge) des Gebirges, dem man bei der ursprünglichen Berbreitung der europäischen Menschheit eine haupt-rolle zuschreibt, gehörte ursprünglich auch den deutschen Als Bersechter der Ansicht, das die Deutschen ein

nicht eingewandertes Urvolt feien, ift in neuefter Beit auch ber fcmeizerische Gefchichtschreiber henne aufgetreten.

Die Mehrzahl der deutschen Gelehrten halt bagegen an ber Anficht einer Einwanderung aus bem Often feft, vor allen die Sprachforider Satob Grimm, Bobb, Graff, welche nach ber Aehnlichfeit ber Grundformen bes Deutschen mit bem inbifden Sanscrit und ber perfifden Bendiprache eine indische ober verfifche Abtunft ber Deutfden geltend machen. Befanntlich zerfallen fammitliche befannte Sprachen in eine Anzahl von Sauptflaffen ober großen Sprachftammen, die in ihrem innerften Befen fo grundverfchieben find, daß fich eine Entftehung bes einen biefes Sprachftammes aus bem andern nicht annehmen lagt. Gine biefer gefonderten großen Grundftamme bilben g. B. bie fogenannten einfilbigen Sprachen, welche von mehr als 450 Millionen Einwohnern bes öftlichen Afien gesprochen werben, bann die Rlaffe ber eigentlichen afatifchen Sprachfamilien, zu welchen bas finnifche, bas ungarifche, bas tartarifche u. f. w. gehören, ferner die Rlaffen ber indo-europaifchen, semitischen, malavischen, afritanischen und ber Unfere beutiche Sprache bilbet ameritanischen Sprachen. befanntlich eine Ramilie bes großen Stammes ber inbo-Eros ber ungeheuren Entfernung europäischen Sprachen. Reht mertwürdigerweise bas Deutsche bem Indischen in feinem Grundban unendlich naher, als die Sprachen ber inbischen Rachbarreiche Birma, Cochinchina, Tibet. bifche, perfifche, griechische, beutsche Sprachen geboren qu benen, welche fich burch innere Modifitationen der Burgeln ober burch Alexion auszeichnen. Dieselben zeigen innere Berwandtichaft und gegenseitigen Busammenhang auch in ben Burgeln, welche, nach bem Bort eines berühmten

Forfchers, "fruchtbaren Reimen zu vergleichen find, je bober man in der Geschichte ihrer Bildung hinauffteigt." Anficht der Sprachforscher ift in diefer großen Frage des Urfprungs ber Deutschen bie gewichtvollfte, ja im Grunde die allerentscheidende. Die nabe Bermandtichaft jener indoeuropaifden Sprachfamilien, welche von hindoftan bis nach Island eine große innig gufammenhangende Rette bilben, Die Uebereinstimmung ihres grammatischen Baues lagt fic ohne die Annahme einer gemeinsamen Abstammung ber Bolter, welche diefe Idiome fprechen, von einem oder mehreren beisammen wohnenden Urmenschenbaaren nicht erfla-Anderseits fpricht auch die Grundverschiedenheit ber grammatischen Struttur, bes gangen Baues ber Sprache jener Sauptftamme gegen bie Annahme ihres gemeinschaft-Bilhelm von Bumboldt fagt in lichen Urfprungs. feiner Abhandlung über die Berschiedenheit des menfchlichen Sprachbaues, daß wenn man g. B. das Befen der Sansfritsprache und des Chinefischen vergliche, wenn man bis ju dem Buntte der Berfcmelgung bes Gedantens mit bem Laute in beiden vordringe, fo entbede man in ihm bas von innen berausschaffende Bringip ihres verschiedenen Oraanismus. Man werde alsbann bie Möglichkeit allmähliger Entwicklung einer aus ber anbern aufgeben, jeder ihren eignen Grund, ihren gefonderten Anfang in dem Beifte ber Daffelbe gilt von den übrigen Bolferftamme anweisen. Sauptfprachftammen.

Den Anfichten ber Sprachforscher ftimmte auch ber große Geograph Rarl Ritter bei, welcher mit seltnem Scharffinne und ungeheurem Biffen geruftet die Meinung der Linguiften machtig unterflügte. Rach Ritter's Ansicht sind bie Urvater der Deutschen aus bem battrischen Goch-

lande zwifden Indien, Berfien und ben Gibonquellen ausgegangen, wo fich Alles vereint, ju einem gemeinfamen Urfprung unferes Glaubens, Biffens und unferer Gefchichte. Rach ber großen Rabl von Burgeln, welche die beutsche Sprache mit ber turtifchen gemein hat, fo wie aus anbern Grunden schließt Ritter, daß das ursprunglich deutsche Glement langs bem Gibon und von ber Rorbfeite bes tasvifchen Meeres und bes Rautasus fich immer weiter nach Rordwesten bewegt habe. Diese große mittelaffatische Buhne ber Banberungen war zugleich bie Berfftatte, in welcher Rationen entftanben und fich zu ftebenden Gestalten bildeten. Auf diefer Buhne ber Banderungen erklart fich also bie Berwandtschaft der deutschen Sprache mit den afiatischen, die fie auf ihrem Ruge berührte. Auf biefe alteften Begebenheiten und Wanderungen der Bölker haben bie Ideen mächtigen Ginfluß geubt, welche aus der innerften Tiefe alter Denfart hervorgingen, nämlich Religion und Boefe; mitwirfend waren Drang bes Beburfniffes und ber außern Einzelne Spuren des Deutschen haben fich in gemischten Sprachen, die als Mittelglieder auf bem Bege der Einwanderungen stehen blieben, erhalten. Darunter nimmt bas Armenifche bie erfte Stelle ein.

Auch die neueste Alterthumsforschung lieferte zur Unterftügung dieser Ansicht manch' wichtigen Beleg. Die Todtenurien, welche man in altdeutschen Gräbern gefunden, sind den orientalischen zum Theil sehr ähnlich. Dieselben hohen tumuli oder Grabhügel, welche man rings um das schwarze Meer erblickt, sinden sich bei sehr vielen europäischen und afiatischen Bölkern. Diese Todtendenkmale find bei germantschen Bölkern, Rleinafiaten, Trojanern, Kimme-

riern, Roldiern und Bewohner von Indite im Gebrauch gewesen.

Einen nicht unwichtigen Beitrag gur Renntniß ber urfprünglichen Bertheilung bes Menfchengeschlechts, der vorgefcichtlichen Bolferwanderungen bietet auch die Bflangenund Thiergeographie, welche leiber von ben beutschen Gefchichtschreibern, die etwas einseitig am liebsten nur die alten Bapiere, nicht bas altefte und ewig junge unfterbliche Beltbuch, bas unfern Augen vorliegt, die Ratur befragen, bisher ju wenig Beachtung gefunden. Es ift bekannt, bag bei ben robeften und wildeften der alten Barbarenvolfer, auch bei ben Germanen, in den alteften biftorifchen Beiten bereits gewiffe Aulturpflangen, gemiffe Sausthiere vortamen, welche au ihrer Ernährung unentbehrlich, aber in ben Landern, in ben Bebirgen, welche fie bewohnten, nicht urfprunglich bei-Bober erhielten die alten Deutschen ihre misch waren. Betreidearten, ihre Sausthiere? Gine Beit, wo die Germanen ohne Brot, ohne Biehaucht, lediglich von ber Ausbeute ber Jagb lebten, ift, wenn nicht undentbar, doch auf biftorischem Bege nicht nachzuweisen. Die alten Deutschen hatten in ben fruheften Beiten, wo wir fie durch ihre Berührung mit ben Römern und Galliern hiftorisch tennen lernen, sowohl Gerften - und Beigenfelber, als gablreiche Biebheerben; ja Tacitus fagt ausbrudlich, bag biefe Beerben ihren größten und einzigen Reichthum bilbeten. (pecorum fecunda: numero gaudent, eaeque solae et gratissimae Selbft bas Bier icheinen fie bamals bereits opes sunt.) getannt zu haben, benn Tacitus fagt, bag fie aus Gerft (Potui humor ex hordeo aut firmento in quandam similitudinom vini corruptus) einen eigenthumlichen Trank bereiteten, der mit dem Bein ferne Aehnlichkeit batte.

Wenn der römische Geschichtschreiber die Bortiebe der Germanen für Jagd und Krieg hervorhob, so bezeichnete er damit nur den Zeitvertreib der privilegirten Stände, der Edlen und Freien. Die Masse des Bolts, welche schon in jener frühesten Zeit der deutschen Geschickte in harter Sclaverei lebte, bante für die Gebieter das Feld und hütete die Geerden der Edlen, die also nie auf die mühsame und unzewisse Jagdbeute allein angewiesen waren, denen zu keiner Zeit die Brodukte des Ackerbanes und der Biehzucht sehlten. Daß die geographische Berbreitung der Kulturpstanzen und Hausthiere ein wichtiger Schlüssel sei, um zur Kenntnist zener Ursisse der europäischen Menschheit zu gelangen, über welche uns historische Dokumente bestimmten Ausschluß verssagen, haben nur wenige Historiker erkannt und gewärdigt.

Bei ber hohen Bichtigkeit, welche die Geographie ber Organismen in diefer Frage einnimmt, gestatten Gie mir einen furgen Ueberblick ber herrschenden Meinungen jener Raturforscher, welche biefem Zweig bes Biffens forgfältiges Studium und icarffinnige Beobachtungen gewidmet. Linné's Anficht hatten alle Pflanzen und Thierarten eine gemeinschaftliche urfprüngliche Beimath, von welcher fie fic allmählig in die Lander verbreiteten, wo wir fie gegenwärtig Diefen gemeinschaftlichen Geburtsort aller lebenden Befen bachte fich Linné als in einer heißen Gegend gelegen mit einer hoben Bergreihe, auf deren Gipfeln, Abbangen, Terraffen und Thalern fich alle möglichen Temperaturen und Alimate von benen ber Tropen bis zu jenen der Bolarzone fanden. Bon diefer Anficht Linne's bemertte fcon ber brittifche Raturforfcher Brichard mit Recht, fie unvereinbar mit den bekannteften Thatfacen hinficklich ber Bertheilung ber Bflangen fei. Gegenwartig find bie

Meinungen der Botaniter nur über zwei Supothefen ge-Die einen, worunter ber berühmte Botanifer Billbenow, neigten fich zu der Anficht, bag jede Pflanzenart und somit auch die von ihr abhängenden Thiere von einem eigenthumlichen Mittelpunft ober Geburtsort ihren Ausgang genommen. Gie vervielfältigten alfo die Linne'ichen Centra ber Schöpfung und nahmen an, daß die Begetation auf vielen Bochgebirgen, als ber Ocean gurud gewichen, begann und von da nach ben Ebenen fich ansbreitete. fprünglichen Wohnorte der Bflanzenarten follten aber in fehr verschiedenen Gegenden der Erde liegen. Rubolvhi trat gegen Billbenom's Sppothese mit ziemlich gewichtigen Grunden auf. Er bemertte mit Recht, daß ichon auf den Alpen die Begetation von Stufe zu Stufe einen andern Charafter annehme. Anftatt auf den Gebirgehöhen, welche angeblich die ursprunglichen Stammorte ber Bflanzenarten fein follten, eine große Menge ber Pflanzen der umliegenden Ebnen wieder zu finden, findet man an folden Buntten nur sehr wenige Arten und diese vom eigenthümlichen Charatter. Steigt man in ein niedrigeres Plateau herab, fo wachet bie Menge und Mannigfaltiafeit der Pftangen; aber in den Thalern und am Auf ber Sugel verschwinden bie Gebirgs. pflangen, von welchen angenommen murbe, daß fie die Stammmutter aller Begetation bilben. Rommt man weiter an die Ufer ber Muffe, an Gumpfe ober Salgfeen, ober an bie Recrestlifte, fo zeigen fich überall neue Pflangenformen. Reine Dochalpen, teine Bergfetten tonnen bie Begetation aufweisen, welche bem Seegestabe eigenthumlich ift. aber zeigen fich mitten im Lande, wo zufällig Galgquellen hervorbrechen, die Bflangen des Meeresufer wieder. berfelbe Sall ift es mit ben niedern Thierarten, mit ben

gefüfte, welche fich in dem Benn ber romifche Gefdiche wen ausgetrodneter Seen ober manen für Jagb und Rr Men wieder finden. mit nur ben Beitver fuchten nach diefen Thatfachen ben len und Freien bag diefelben außeren Ginwirfungen. tener frübefte. giriffe des Rlima's, des Bodens, der Feuchverei lebte atnofphäre jedesmal Pflangen derfelben Art pjeungen derfelben Art word, rufen, oder mit ihrer Erscheinung in Bechsels wie fieben, ohne daß man an die man Deerber pieten, ohne daß man an die Möglichkeit einer ausgemer p Banderung von Pflanzenarten, von einem Ort oum andern, besonders nach ferneren Gegenden, glauben muffe.

Gine genügende Lösung diefer wichtigen Frage. urfprunglich Bflangen: und Thierarten auf der Erdoberflache entftanden und wie fie fich weiter verbreitet haben, erlangen wir schwerlich auf anderm Bege, als durch eine Combination ber beiden Spoothefen. Gegen bie Anfichten Rudolphi's haben Decandelle, Lyell, Billbenow, die durch zuverläffige Beobachtungen conftatirte Thatfache angeführt, daß Bflangensamen allerdings burch Strömungen ber Luft und bes Baffers in große Entfernungen weiter geführt werben tonnen, daß auch möglicherweise die Rugvogel, welche in wenigen Stunden ungebeure Raume durchfliegen. gur Berbreitung mancher Bflangenarten beitragen, indem fie beren Samen, theils im Magen, theils an ihren gebern bangenb, Anderseits ift nicht zu verkennen, daß gur weiter tragen. Beit ber Entftehung unferer gegenwärtigen Schöpfung die gengende Rraft ber Ratur unter völlig gleichen flimatischen Berhaltniffen offenbar nach anglogen Bildungen, nach ber hervorbringung gleicher ober verwandter Organismen ftrebte. 3ch felbft babe mahrend achtiabriger Reifen in Europa

Nordafrita und Bestaften, wo es mir vergonut war, die wichtigften Gebirgstetten Diefer Erdtheile, Die Alpen, Byrennäen, Apeninen, Rarpathen, ben Altas, ben Taurus, ben Rautasus, die vultanische Araratgruppe und das perfische Sabantgebirge, Bergzüge, welche für die geographische Berbreitung der Bflangen und Thiere ichon deshalb von großer Bichtigkeit find, weil die Ausdehnung ihrer Retten bei ben meiften mehr ber geographischen Breite als ber Lange folgt, mithin ben verschiedenen Rlimaten oft eine fehr bestimmte Grenze fest, langere Reit zu bewohnen, viele Beobachtungen, ein ziemlich reiches Material über die Geographie der Organismen gesammelt. Als eine gang fichere Thatsache tann ich behaupten, daß in allen Gebirgen von gleicher Meereshohe, unter gleichen oder ähnlichen Breitegraden und mit verwandten klimatischen Berhaltniffen die Ratur auch nach ben gleichen Formen ber Organismen ftrebte, die gleichen Bflanzen = und Thiergeschlechter, ja jum Theil Dieselben Auf den verschiedenen Bergterraffen und Arten erzeugte. in den höchften Regionen des Rautasus, deffen klimatische Berhältniffe mit benen ber Alven im Befentlichen übereinftimmen, machfen diefelben Alpenrofen, diefelben Saxifragen, Ranunkeln, Primeln, Gentianen, Campanulaceen 2e., wie In den Regionen zwischen vier = bis acht= in den Alven. taufend Auf gibt es im Rautafus nicht ein einziges Pflangengeschlecht, welches nicht auch in den Alpen der Schweiz reprafentirt mare, nur die Arten find jum Theil verschieden. Der gleiche Kall ift mit den Thieren. Auch der Raukasus hat feine Gemfen, Steinbode, Birthubner, welche mit denfelben Thierarten in unfern europäifchen Alpen zwar nicht völlig identisch find, ihnen aber fehr nahe tommen. Fremdartige, von dem Typus unserer Thier- und Pflanzenformen

auffallend abweichenbe Organismen erfcheinen bort nirgends. Gelbft von weit fudlicher gelegenen Berggruppen 3. B. von Bic auf Teneriffa, beffen Fuß eine fast tropische Begetation fomudt, wiffen wir, daß in feinen hoberen Regionen Bflangen vortommen, welche mit unferer beutschen Alpenflora gang übereinstimmen. Reben biefer unleugbaren Tendeng ber Raturfrafte, unter gleichen außern Ginwirfungen ber gleichen Organismen in's Leben zu rufen, beobachtete ich jedoch überall, daß die mehr ober minder große Beweglichkeit berfelben bem Berhaltnig ihrer Berbreitung flets entspricht. Je kleiner ber Blumensamen ift, je leichter er von ben Luftftrömungen getragen wird, um fo größer ift in ber Regel 'ber Berbreitungsbezirt ber Bflange. Roch weit deutlicher wahrnehmbar ift dies bei den Thieren. Landfchneden, Scorbionen haben eine weit beschränktere Ortsverbreitung, als 3. B. die mit leichterer Beweglichfeit begabten Lauftafer. Diefe haben aber wieder einen geringern Berbreitungsbegirt, als die beweglicheren Reptilien. Lettere geben minber weit Am weiteften gerftreut finden als die Schmetterlingsarten. Ach die Bogelarten und unter diesen wieder im verftärkten Grad jene Species, welche am meiften Flugfraft befigen ober überhanpt zu den Augvögeln gehören.

Alle bisherigen Beobachtungen über den Churafter der Organismen in den verschiedenen Gebirgsgegenden laffen die Möglichkeit zu, daß dort allenthalben zur Zeit der jungsten Schöpfungsepoche, in welcher zum erstenmal der Mensch als der höchstelungene Organism der Geschöpfe erschien, je nach den verschstellen Alimaten Stammpaare, nicht nur der menschlichen Ständern, sondern vielleicht unch der einzelnen näher stehenden Barietäten entstanden sind. Auch Göthe sprach seine Ansicht dahin aus, daß in der rathsel-

vollen Zeit, wo eine ungeheure produktive unbegreifliche Rraftaugerung, die Urgengung, thatig war, welche auf unfern Erdforper nach unermeflichen Zeitraumen fich verjobisch erneuert, um gleich wieder zu verschwinden, bie Ratur all' ibre Gebilbe freigebig in reicher Rulle fpenbete. Die anas tomifchen und physiologischen Untersuchungen der verschiedenen Menichenragen machen es mindeftens höchft mabricheinlich, daß die ursprünglichen Stammpaare des Menschengefolechts von fehr verschiedenen Bonen ausgegangen, wenn auch nicht in allen Gebirasgegenden der Erde entstanden fein follten. Der Benefis wiederspricht diefe Anficht feineswegs unbedingt, da Dofes in feiner Schopfungsgeschichte wohl nur das Stammpaar der femitischen Bolfer vor Augen haben tonnte. Man tann auch ein fehr marmer Berehrer ber Bibel fein, ohne gerabe anzunehmen, bag uns biefelbe eine ftreng wiffenschaftliche Theorie der Bildung der Erbe und ihret Bewohner zu geben beabsichtigte. war ein frommer, gottesfürchtiger Mann und weiser Gefetgeber; nur die Raturbeobachtung mar nicht feine ftartfte Seite. Sonft hatte er nicht vor der Sonne die Begetation entfteben laffen, welche befanntlich ohne die warmenden und belebenben Sonnenftrahlen nicht gedeihen fann.

Gründe gegen die Unmöglichkeit von deutschen Autochtonen d. h. einer deutschen Urbevölkerung im strengen Wortfinn gibt uns eine vergleichende leberücht der geographischen Berbreitung der Geschöpfe keineswegs. Sicher scheint jedoch, daß die Getreideamen und hausthiere, welche seit den altesten historischen Zeiten die hauptnahrung der deutschen Bolker bilbeten, in Deutschland nie im wilden Zustand vorgekommen sind. Der Weigen scheint aus dem indischen Hochland zu stammen, wahrscheinlich auch die

Gerfte, von welcher humboldt und Johannes von Muller irrig annehmen, daß fie an ben Ufern bes Arages wild machfe. Bon unferm Saushund ift mit Bestimmtheit nachgewiesen. daß berfelbe in ben indischen Gebirgen im wilden Buftand porfommt. Unser hornvieh ftammt aus den Alachen von Sochaften, das wilde Pferd mahricheinlich von den Ebenen bes alten Septhenlandes. Der Befit Diefer Cerealien und Sausthiere bei den alten Deutschen spricht entschieden qu Gunften ber Sppothese von ihrem Urfprung im indischen Raufasus und ihren Banderzugen nach Weften durch die Steppen der Tartarei und durch den pontischen Raufasus, welchen Fallmeraper in feiner Geschichte bes Raiferthums Trapezunt das Thor nennt, durch welches die früheften Anfänge der Rultur von Afia nach Europa gedrungen find. Für die Ginmanderung der Urväter des deutschen Bolfs aus bem Orient geben trop ber bestimmten Berneinung bes Tacitus überwiegende Grunde aus den Materialien bervor, welche uns die Sprachenkunde, die Ethnographie und die Renntniß von der geographischen Berbreitung der Pflanzen und Thiere geliefert. Dagegen ift die Frage, wo die Urgermanen fich zum erftenmal zu einem größern Bolfercomplex vereinigten, die Frage: ob die Deutschen als Bolt von gerftreuten Einwanderern des Orients erft auf deutschem Boden entstanden, oder ob fie von einem bereits bestehenden . Bolt als Zweig fich abloften, burchaus nicht genügend ge-Durch Bergleiche mit ben Gebrauchen. Sitten und Charafterzügen der Germanen des Tacitus mit jenen alten Bolfern, welche uns Berodot und andere flaffische Beschichtsschreiber schildern, wollen beutsche Siftorifer nachweifen, daß wir von jenen Thrakiern ftammen, welche ju Berobots Beit die Beftfufte bes fchwarzen Deeres bewohnten.

Einen Stamm Dieses Bolfes bilbeten Die Geten, welche man für identisch mit ben Gothen, alfo fur Deutsche Fur diefe Anficht ift Johann August Birth in feiner Geschichte ber Deutschen mit mahrer Leidenschaft in bie Schranken getreten, fo dag er Alle, von welchen er gegen diefe Sppothefe bescheidenes Diftrauen voraussest, faft wie Dummföpfe behandelt. Wirth gablt eine Reibe von Sitten und Charafterzügen auf, welche die Thrafier bes Berodot mit den Deutschen des Tacitus gemein haben; die Liebe jum Dußiggang, jur Jagd und jum Rrieg, die Aebnlichkeit der Ruftung und Rampfweise, die Todtenbestattung, ben Glauben an die Unfterblichfeit der Seele, der bei ben Griechen bekanntlich fehr schwankend war, die Trinkfucht, bie Stammfehden, den Rinbervertauf und den Bertaut der Frauen.

Diese Art hiftorischer Beweisführung, Die auf eine Sittenabnlichkeit fich ftust, welche die meiften barbarischen Bolter unter ahnlichen tlimatischen Berhaltniffen mehr ober weniger mit einander gemein haben, läßt fich durch die einfache Thatfache entfraften, daß an der Oftfufte des ichwargen Meeres noch gegenwärtig Bolfer wohnen, welche nicht nur jene von Birth angeführten Sitten und Charafterzüge bis auf den beutigen Tag bewahrt haben, sondern auch noch fehr vieles Andere mit ben alten Germanen gemein haben, nämlich: diefelben Staatseinrichtungen, diefelbe Ständeverschiedenheit, daffelbe Gerichtsverfahren. Die Schilberung ber germanischen Sitten bes Tacitus pagt auf die Raukasusvölker des Adighestammes beinahe Bunkt für Bunkt mit fehr unerheblichen Ausnahmen. Und doch weift die Rorper= und Gefichtsbildung diefer Bolfer mit der deutschen teine Spur von Aehnlichkeit nach und in ihrer Sprache hat

man wohl fehr viele finnische Borter und einen grammatiichen Bau, welcher an die große Rlaffe ber afiatischen Sprache erinnert, aber nicht bie fernfte Aehnlichteit mit bem Deutiden entbedt. Diefe fo höchft auffallende Ueberein= ftimmnng in den Charafterzugen, Sitten und Gebrauchen diefer Bolfer der Begenwart mit den alten Germanen ift von den deutschen Geschichtschreibern wenig beachtet worden. Bor lauter Gelehrsamkeit übersaben diese gelehrten Berren, welche mit Borliebe in den alten Quellen forschten, den wichtigen Beitrag, ben uns bie Ethnographie ber Begenwart, der heutige Auftand eines Bolts liefert; beffen heldenfraftiger Biberftand gegen einen machtigen Eroberer unferer Tagesliteratur fo oft reichlichen Stoff zu Lob und Breis und zur Anempfehlung nachahmenden Beispiels gab und von dem der brittische Barlamenteredner Urguhart fagt: "es fei das einzige Bolt vom atlantischen bis jum indischen Ocean, bas bereit ift eine Beleidigung ju rachen und eine Drobung gurudzuweisen, die bom Raifer von Aufland ausgeht."

Das überaus günstige Bild, welches Tacitus zwar nicht von Deutschland, dessen "rauher himmel" und "traurige Gestlde", dessen "karre Wälder" und "scheußliche Sümpse" für den Sohn Italiens wenig Reiz hatten, doch von unsern deutschen Borsahren entworsen, wird bekanntlich bedeutend modificirt durch einen vergleichenden Blick in die alten deutschen Rechtsbücher, welche die wichtigste Quelle unserer früshesten Geschichte bilden. Tacitus gehorchte, als er seine Germania schrieb, minder dem Bedürsniß der strengen Wahrheit, als dem Drange, der entnervenden Sittenwerseinerung, der zunehmenden Entertung seiner Landsleute, das Bild eines tapsern, frastwollen, tugendhaften Barbarenvolks voll

Freiheitsliebe und Einfachheit der Sitten gegenüber gu ftel-Er bob bie Lichtfeite bes germanischen Charafters mit Borliebe hervor und ging über deren Schattenseite flüchtig hinmeg. Das Bilb, welches die alten Gesethücher von dem Charafter und den trubeften Ruftanden ber Deutfchen gurudwerfen, ift von ber Schilderung bes Tacitus, wie treu beffen Germania als Gefammtbilb beutscher Sitten und Charafterzuge gewesen fein mag, boch in vielen Ginzelheiten wesentlich verschieden. Die gerühmte Freiheit bei unfern Borfabren mar nur bas Gigenthum einer febr geringen Minorität der Abeligen (Nobiles) und der Freien (ingenui), deren Bahl fich gegen die große Maffe der bienftpflichtigen Borigen (liti) und ber eigentlichen Stlaven (servi) nach ben angestellten Bahrscheinlichkeitsberechnungen wie 1 zu 20 verhielt. Das Loos ber Borigen und Stlaven war ein bochft trauriges. Die Gebieter ber Sflaven hatten Gewalt über beren Leben und Tob. Sie waren völlig rechtlos, mußten fich ben harteften Arbeiten für ihre mußig gebenden Berren unterziehen und hatten bei den geringsten Bergeben schauberhafte Digbandlungen zu gewärtigen. Die Folter mar ichon in der deutschen Urzeit befannt und die alten Gesethucher laffen uns Blide in einen Buftand von Barbarei werfen, der haarestrauben macht. herren waren in Deutschland wirklich fo frei, fo unabhan. gig, wie ein bevorzugter Abel nur immer fein tann. bas Bolt, fagt einer unferer aufrichtigften Geschichtschreiber, bestand die Freiheit in farten Abgaben, Frohnden und Stockschlägen." Selbft nach bem Tode blieben biese niederen Stände von ber Balballa ausgeschloffen, wo nur die feligen Beifter ber Abeligen und Freien fich pach altbeutscher Beife vergnügten d. h. Rampfipiele feierten und Bier tranten.

Bei den beutigen Boltern des tolchischen Berglandes. welche man als die ritterlichen Freiheitshelden des Orients in Lied und Rede gefeiert hat, ift bas Berhaltnif ein gang Auch dort befteht diese unbeschränfte Freiheit äbnliches. nur fur die Abeligen, die Usben, deren Bahl aber im Berhaltniß zu ben Stlaven größer ift als fie bei ben Ber-Merkwurdig ift, bag man auch heute bei manen gewesen. ben Ticherkeffen, Ubichen, Tichigeten, Abchafen, alfo bei ben meiften Bolfern bes toldifden Bochlandes gang biefelben älteften Inftitutionen, genau Diefelben Standeunterfchiede wie bei unsern Boreltern findet. Auch bei diefen Rautafusvöllern befteben vier Rlaffen ber Gefellichaft: Fürften (Bichis), Eble (Usben), bienftpflichtige Borige (Tich fototis), welche ben Fürsten und Bauptlingen als Bafallen zur Seite fteben, endlich Stlaven (Pfcilt). welche die Maffe bes Bolkes bilden. Die Rechtsverhal niffe biefer vier Stande find ben altbeutschen febr abnlich und waren es vor einem halben Jahrhundert, bevor der Rampf amifchen ben Bergvölkern und ben ruffifchen Steppenkriegern einen ernsten Charafter angenommen hatte, in noch weit Das Schickfal ber Leibeignen hat fich feithöberm Grad. dem verbeffert, weil ihre Berren fie nicht durch üble Behandlung zur Klucht nach dem Rosafenland reizen wollten. Db diese Stähdeunterschiede auch bei jenen alten Thrakiern vorkamen, welche beutsche Siftoriker als unser primitives Stammvolt bezeichnen, ift unbefannt. Die alten Quellen machen hievon feine Erwähnung.

Bei den Germanen vermischten sich die verschiedenen Stände nie durch heirathen. Brauch und Geset verordneten ftrenge Strasen gegen Mißehen. Dies geschah, wie die alten Rechtsbucher sagen, um "die Schönheit ihrer Leiber

und den Adel ihres Geschlechts unverändert zu bewahren." Bei den heutigen Tscherkeffen besteht genau derselbe Gebrauch und dasselbe strenge Berbot aus den gleichen Gründen. Auch dort sind die Usden von ungleich schöneren, edleren Körperformen, als ihre Basallen und Leibeigenen. Die unvermischte Erhaltung ihres edlern Geschlechts gilt den tscherkessischen Usden als erstes Geset.

Die öffentlichen Gerichtsverhandlungen bei ben Germanen und den weftlichen Raufasusvölkern baben die größte Die Mollahs im Rautafus spielen noch heute Das Wehrgelb fühnt die Rolle der germanischen Briefter. auch bei ben ritterlichen Ticherkeffen alle Berbrechen wie bei ben altdeutschen Eblen. Diebstahl, Raub, Berftummelung. Mord zwischen Individuen ober Stammen wird burch Gelb ober durch Getreide und Bieh gebußt. Oft zieht freilich ber Beleidigte ober fein Bermandter ben alten Brauch ber Blutrache vor, ber bei ben Offeten, Ticherfeffen, überhaupt bei allen Boltern bes tautafifchen Ifthmus noch tief einge-Der Brauch des Behr= ober Guhngeldes ift murgelt ift. bei den foldischen Bolfern erft feit einem halben Jahrhunbert allgemeiner üblich geworden, feitdem bei den Ticherkeffen und Lasen die milbernde Lehre des Islam und bei den Offeten und Suaneten das Christenthum fich mehr verbreitet Bei diefen Bolfern lebt noch das Andenken einer hat. wo das Gefet ber Rache ausschließlich waltete, bei unfern beutschen Borfahren in ben uranfänglichen Beiten, wo der Brauch des Wehrgeldes nicht bestand. Die fürch= terlichen Folgen ber Blutrache, burch welche gang Gefchlechter fich gegenseitig aufrieben, riefen bei den Rautafiern wie bei ben Germanen am Ende bas Bedurfnig bes Bergleichs, bes Friedensertaufs hervor. Dadurch entftand ber Brauch

bes Blutgelbes, wie es im Raukasus, des Behrgelbes, wie es in Deutschland bieß.

Staven waren ihrem Gebieter gegenüber bei ben Germanen pollia rechtlos. Der Gigenthumer tonnte fie unge-Bor Gericht murbe bas Beugniß eines ftraft ermorden. Sflaven gegen feinen herrn, wenn diefer eines Berbrechens beschuldigt war, nie angenommen. Sflaven, die im Allgemeinen tein Gigenthum befagen, wurden für Bergeben ge-Für fie bestand alfo bas wöhnlich mit bem Tob beftraft. Bebrgeld nicht. Rur die Edlen und Freien genoffen dieses Borrechts. Aablungsfähige Freie murben nie durch gerichtlichen Ausspruch am Leben gestraft, wenn nicht für Berrath oder Reigheit im Ariege. Genau daffelbe Berfahren findet noch beute bei ben meiften unabhangigen Rautasusvöllern ftatt, welche Stlaven befigen. Nur der Eble bust durch Bezahlung des Blutpreises; ber Stlave wird für feine Berbrechen migbandelt oder getodtet. Auch ber ticherkeffische Usde darf feine Stlaven ungeftraft verlegen und felbft ver-Der Schaden, ber ihm aus bem Berluft eines nichten. Leibeignen erwachft, ift feine einzige Strafe.

Wie bei den Germanen besteht auch bei den Kautasusvölkern die republikanische Staatssorm neben der monarchischen. Unter den östlichen Stämmen war stets die Tendenz,
sich dem Willen und der Führung eines einzigen Oberhaupts
zu unterwersen, vorherrschend, während unter den westlichen Abighe-Stämmen die reine Abelsrepublik besteht, welche sich
im Frieden nie einem Oberhaupt beugen will und nur für
die Dauer eines Feldzuges einem von den Usden gewählten
Führer gehorcht. Genau derselbe Brauch bestand bei einem
großen Theil der alten Deutschen, deren Edlinge einen
Deerführer oder Herzog aus ihren Reihen für die Dauer einer kriegerischen Unternehmung wählten. Auch hinsichtlich bes vorherrschenden Strebens und Bedürsnisses nach Selbständigkeit bei Gemeinden, Bezirken, Gauen, Stämmen, welches ein Grundzug des germanischen Charakters war, stimmen die ältesten Bolkszustände Deutschlands und die heutigen im westlichen Kaukasus merkwürdig überein. Wie in der Urzeit eine obere Leitung der allgemein-deutschen Angelegenheiten nie zu Stande kam, so sind auch in Tscherkessien alle dortigen Bersuche an dem Selbstständigkeitsbedürsniß der Stämme und Geschlechter gescheitert.

Die alte Gotterlebre der fautanichen Bolfer por dem Eindringen des Mahomedanismus und des Chriftenthums ift zu unvolltommen befannt, als daß man einen Bergleich mit ber germanischen anftellen fonnte. Wie noch heute in Deutschland find auch im alten Rolchis, feitdem Islam und Chriftenthum die alten Götter verdrangten, die Bruchftude einer untergegangenen Religion in ben alten Boltsfagen gu Die Sagen, welche bierüber unter ben tautanichen Bolterichaften noch duntel fortleben, werden von ihnen gegen Frembe ziemlich geheim gehalten. Rur alte Gichen baben fie nach hergebrachtem Gebrauch eine noch eben fo große Berehrung, wie unfere beutschen Urvater; buntle Baine find vorzugeweise der Bufluchtsort der Andachtigen. meines Aufenthalts unter ben Offeten, welche einft burch georgische und armenische Ronige mit Gewalt zum Chriftenthum betehrt wurden, fah ich diefe Bergbewohner ofters unter den Ruinen alter Gebaude jum Gebete fich verfammeln, ähnlich wie die Sachsen, welche noch lange, nachdem ber Frankenkönig Rarl burch Feuer und Schwert ihnen bas Evangelium ber Liebe aufgedrungen, unter ben Trummern ihrer Tempel, unter ihren gefällten Giden in ftillem Grimme

der alten Götter gedachten. Bie in der beutschen Mythologie der Donnergott Thor, so spielt bei den Tscherkeffen der Donnergott Schible, der zugleich der Gott des Krieges und ber Gerechtigkeit, also Odin und Thor in einer Berfon ift, neben dem Allah, den ihnen die Roranlehre Auch die Begriffe von dem jenbrachte, noch eine Rolle. feitigen Leben stimmen bei den Abighevölkern mit den Germanen zusammen. Die Tscherkeffen glauben, wie jeder Reisende durch Gespräche mit ihren Usben am Ruban fich überzeugen fann, daß das Bergnugen des Rrieges, ber Jagd und bes Rechens in bas jenfeitige Leben mit binuberwandere. Ru diefer urgermanischen Borftellung des himmels gesellt fich bei den Ticherkeffen noch die Hoffnung auf die vierzig ewig iconen, ewig jugendlichen Jungfrauen, welche ber Prophet von Metta jedem feiner Gläubigen verspricht. ber Balhalla der Germanen findet fich diefe große Bahl von schwarzäugigen Jungfrauen nicht. Unfere barenhäutigen Borfahren, welche nur ihre blauängigen Schonen fannten, fceinen auf diefen reizenden Gegenstand mindern Berth gelegt zu haben, als die ticherkeffischen Ritter ber Gegenwart, welche den schwarzen Augen fehr hold find. Ferner trinft man im tautafischen himmel den Burpursaft der tolchischen Reben, dem die Ticherkeffen auch in diefer Welt trop des Roranverbots heute noch eben fo huldigen, wie zu ihrer beidnischen Zeit, mahrend die ansprucholoferen altdeutschen Seligen in ihrem Paradies fich mit Bier begnügten. Darin aber ftimmt die Borftellung beider Bolfer mertwürdig überein, daß auch in jener Belt den Eblen und den Leibeignen ein gefonderter Plat angewiesen fei. Bis-uber bas Grab hinaus erftrect fich bei beiden Stammesreligionen der Unterschied des Freien und des Anechtes. Letteren war bei den Ger-

manen ber Gintritt in die Balhalla unterfagt. Gin charatteristischer Unterschied findet aber in den Begriffen über bas Schidfal der Berftorbenen bei den Bolfern, Die wir hier vergleichen, barin ftatt, daß der Raufasusbewohner ben an Altersichwäche verschiedenen Greis nicht in die Bela d. h. Bolle verfest. Die tautafifchen Bergvolter ehren überhaupt das Greisenalter, welches die Germanen in ihrer roben Urzeit verachteten. Gebrechliche Greise murben nach bem barbarifchen Brauch unserer Altvordern getodtet, mabrend bei den Abigheftammen ber Greis liebevoller Bflege und ungeschwächter Berehrung ber Seinigen fich erfreut und unter ben Rlagen feiner Rinder und Entel entichlum-Gleichwohl preisen auch die Tscherkeffen in germaniider Beife ben im Rampfe Gefallenen gludlicher, als ben, welchen der Tod auf dem Bett durch Krantheit oder Altersschwäche erreicht.

Das Bild bes Tacitus von der altbeutschen Rriegführung gilt faft in allen Gingelnheiten auch fur die ticherteffische Rampfweise ber Gegenwart. Der Anführer wirkt auch bei der lettern mehr durch Beispiel als durch Oberbefehl; man folgt ihm am feurigften, wenn er an ber Spige tampft. Ihn ju ichugen, fur ihn ju fterben, gebieten Bflicht und Ehre wie bei ben germanischen Rriegern. Auch bei den Adigheftammen find Familienbande bas vorzüglichfte Belelebungsmittel der Tapferteit; auch fie fturmen, wie die alten Teutonen, ungeftumer in den Rampf, wenn fie die Stimmen ihrer Gattinnen, ihrer Mutter boren. Die Alucht gebort auch bei ihnen gewöhnlich gur Tattit und gilt nicht als ein Reichen ber Reigheit. Die Leichname ihrer Gefallenen tragen fie eben so sorgsam vom Kampfplate weg, wie die Germanen.

bieselbe Todesverachtung, welche die Frauen der Teutonen nach dem Berluft der surchtbaren Schlacht am Caneus zeigsten, in welcher ihre Manner, Brüder und Sohne dem Schwerte und der überlegenen Taktif der Römer erlagen, denselben Beldenmuth bewährten auch jene Tscherkeffinnen, welche auf einem türkischen Stlavenschiff während der Fahrt nach Trapezunt von einem ruffischen Kriegsdampfer ereilt, mit Dolchen sich das Herz durchbohrten, oder in das Meer sich fürzten, um der ruffischen Gefangenschaft zu entgeben.

Stlavenhandel und Bertauf der Rinder icheint in Germanien eine eben fo eingeroftete althergebrachte Sitte gemefen ju fein, wie bei allen Boltern des tolchischen Ruftenlandes vom Ruban bis ju den lafischen Gebirgen. ungeheure Ausdehnung des Menfchenhandels in Deutschland hat Fischer aus Quellen nachgewiesen. Gange Schiffs= ladungen von Leibeignen wurden zumal aufgekauft, andere schaarenweise gefeffelt fortgetrieben und an einem einzigen Markttage in Mecklenburg nicht weniger als 7000 feilgeboten. Nach diesen Beisvielen find unsere Borfahren auch binfichtlich diefer abscheulichen Sitte hinter ben heutigen Rautafus-Boltern, beren Menschenhandel im Orient fo berühmt geworden ift, nicht gurudgeblieben. Eben fo ift es hiftorisch erwiesen, daß die alten Deutschen, gang wie die heutigen Ticherkeffen, ihre eignen Rinder an die Rachbarvolker vertauften, wenn Roth und Sunger fie dazu drangten.

Die Gastfreunbschaft, welche bei den Germanen wie bei den tautafischen Boltern der Gegenwart so oft und vielfach über Gebühr gerühmt worden, reducirt sich bei genauer Betrachtung auf ein hochst bescheidenes Maß bei betben Boltern. Bie herr Friedrich Bodenstedt bei seiner Schilderung der offetischen hospitalität, konnte man auch

biefichtlich der germanischen gerühmten Gaftfreundschaft die Frage ftellen: tamen damals wohl viele in den Fall, Gaftfreundschaft in Anfpruch zu nehmen? Das Reisen mar in jener germanischen Urzeit mahrscheinlich so wenig Brauch und Mode wie heute unter den Gebirgeftammen der tauta-Die herrichende Unficherheit, Die Stamme Michen Länder. fehden, die barbarifchen Buftanbe bes Landes mußten nothwendig Banderer abichreden. Auch liefern jene Sauptquelien ber beutschen Geschichte, die alten Rechtsbucher, ben Beweis, daß felbft die edle Tugend det Gaftfreundschaft bei unfern Boreltern nur ju Gunften der Abeligen und Freien, nicht fur die Daffe des Bolts bestand. Klüchtige Sflaven fanden bei fremden herren nicht nur keine gastliche Aufnahme, fondern murden auf die Marterbant gebracht, um mittelft der Wolter das Geftandnig ihrer Beimath zu er-Auch bei ben ritterlichen Ticherkeffen wird biefe preffen. fcone Sitte des Gaftrechts nur gegen Freie, nicht gegen die Stlaven und Borigen geubt.

Auch jene traurigste aller germanischen Eigenschaften, die Luft am Söldnerdienst bei fremden Bölkern lebt leider noch heute bei den Bewohnern der kolchischen Gebirgswelt. Für ruffische Silberrubel fanden die ruffischen Geere bei jedem Bug gegen einzelne kaukasische Stamme Bundesgenossen in Menge, welche freilich nach kanm vollbrachtem Zuge eben so schnell wieder bereit waren, ihre Wassen gegen die Russen zu kehren. Auch Charaktere wie der des Segest sehlen unter den kolchischen Gebirgswötkern nicht. Wie dieser germanische Häuptling, der nicht müde ward, seinen Landslewten die Unterwerfung unter Rom's gewaltigen Scepter zu predigen, so gibt es auch bei den Tscherkessen manchen vom ruffischen Golde bestochenen Berräther, welcher den Einsus

ber friegsluftigen Sauptlinge ju untergraben, die Biberftandstraft seiner Landsleute durch entmuthigende Worte ju fcwächen sucht.

Die merkwürdige Uebereinstimmung beider Bolter in Lebensweise, Sitten und Charafter könnte man noch viel weiter ausdehnen. Selbst die Art zu wohnen und sich zu kleiden zeigt zwischen den Bewohnern des kolchischen Gebirgslandes und den Germanen auffallende Aehnlichkeit. Der germanische Rod war nach der Beschreibung des Tacitus dem kaukasischen ganz gleich. Wie die Römer sich wundern, statt der wallenden Toga, statt der weiten Gewänder der Sarmaten und Parther enganschließende Kleidung bei den Germanen zu sinden, so sehr überrascht im Kaukasus, welcher saft rings von Bolkern umgeben ist, die der orientalischen Mode weiter Gewänder huldigen, eine Bolkstracht, welche wie bei den Germanen dem schlanken Körper enge anpassend jedes Glied ausdrückt.

Um nicht durch zu weite Einzelnheiten den Lefer zu ermüden, fasse ich diese Parallele zwischen den alten Deutschen und den heutigen Bewohnern des kolchischen Hochlandes zusammen: es gibt nur sehr wenige Jüge in der germanischen Charakter- und Sittenschilderung, welche und Tacitus, Diodor von Sicilien, Strabo, Plinius, die alten Rechtsbücher und andere Quellen liefern, in welcher sich nicht eben so gut die noch heute im westlichen Kaukasus lebenden Bolkssitten und Charakterzüge wiedersspiegeln. Krieg, Raub, Jagd, Trunk, Spiel und Müssiggang bezeichnen die Geschichtschreiber als die Hauptleidenschaften der Germanen. Die tschreiberklichen Raubritter unsserer Zeit hegen genau die gleichen Liebhabereien. Freiheitssliebe, Männerkraft, Tapferkeit, Schönheit, Keuschbeit, Wortscheit,

treue und ein gewisser Grad von Gaftreunbschaft waren bie rühmlichen Eigenschaften unserer Altvordern und sind es noch heute die der Adighestämme im kolchischen hochlande. Grausamkeit gegen Besiegte, Gefangene und Leibeigene, Berachtung der Menschenwurde, Stlavenhandel, Kinderverkauf, Stammesanarchie, Blutrache, Soldnerdienst waren die Schattenseiten, die großen Laster der vielgepriesenen Germanen, wie sie es noch heute die herrschenden Laster der taukasischen Bölker sind.

Der Schluß, ber fich aus diefer Uebereinstimmung beiber Bolter in Lebensweise, Sitten und Charafter gieben lagt, ift leider nur ein negativer. Er beweift, wie trugerifc alle Schluffe find, welche Geschichtsforscher aus folden Sittenanalogien ableiten. hier feben wir ein Bolf der Gegenwart, beffen Ginrichtungen und Gebrauche dem Altdeutschen weit abulicher find, als es die der Thrakier, als es irgend eines ber alten Bolfer gewesen, und bennoch beuten Sprache und Topus auf eine völlig verschiedene Abtunft. Bolfersprachen im weftlichen Rautasus gehören nicht gum großen indo-europaischen Sprachstamm, sonbern zu ben eigentlich affatischen Sprachfamilien und enthalten febr viele finnische Bestandtheile. Selbft die Sppothese, daß die tautafifchen Leibeignen unterjochte Urbewohner germanischen Stammes waren, beren Sitten auf die afiatischen Eroberer übergegangen, läßt fich burchaus nicht annehmen, denn auch in diefem Kall mußten fich in der Sprache ber ticherkefitiden Bolferichaften, von der wir jest eine vollftandige Grammatit befigen, von deutschen Bestandtheilen wenigstens Spuren Man fonnte bagegen mit mehr Grund ben Sas vertheibigen, daß Sitten = und Charafterverwandtichaft ber Bolfer eine natürliche Folge ber gleichen phyfischen Gin-

wirkung, berfelben tlimatifden Ginftuffe und abnlicher politifder Berhaltniffe im eignen gande wie bei ben Rachbarpolfern find. Bie die Ratur unter benfelben atmofphariiden Einwirfungen, unter gleicher Bobenbeschaffenbeit ftets abnliche Organismen, meift völlig übereinftimmende Pflangenund Thierformen bervorbringt, fo lagt fich recht aut benten. baß unter abnlichen außern Bedingungen und volitischen Berbaltniffen gang analoge Sitten - und Charafterguge von felbft bei Boltern entftehen tonnen, welche einen febr verfchiebenen Urfprung haben, nie in gegenfeitige Berührung getommen, also auch nichts von einander angenommen haben Es ift am Ende nicht auffallender. bei Bolfern. welche durch Beit und Raum fo weit getrennt find, aber unter der Berrschaft gleicher Einfluffe lebten, eine fo nabe Berwandtichaft in Ginrichtungen, Lebensweise und Gefinnung au finden, als wenn wir a. B. in den fublen Regionen bes Bie von Teneriffa oder des Ararat die Alora unserer torol's ichen Gebirge, Dieselben Alpenblumen ploglich wieder finden, welche auf den Boben des Ortles ober bes Set. Gotthardt machien, ober wenn wir die tautafifche Gemfe auf den boch-Ben Gebirgsmatten gang fo leben und weiden, den Steinabler und Lammergeier bort eben fo jagen und berrichen feben, wie auf den Soben unferer beutschen Alpen, ober wenn der Entomolog am Rande der faufafischen Firne bei ben Rafern diefelben ichlanten, plattgedrudten, bochft eigenthumlichen Formen bemertt, wie in den Bebirgen von Steiermart, wenn dem Geschlecht jener schonen Kalter, welche man Plusia nennt, diefelben eigenthumlichen metallglangenden Aleden, beren munderliche Form griechischen Buchftaben ober Dierogluphen ahnelt auf bem Flügelftaub gezeichnet find, und wenn wir diese Falter aus denfelben Blumen ibre

Rahrung saugen, dieselben Pflanzen ihren Larven zur Rahrung anweisen sehen, wie die gleichen Thierarten in unsern deutschen Gebirgen.

Bas die Frage betrifft: warum in Deutschland eine fo große Umgestaltung in den Institutionen, Gitten und Charatterzügen vor fich gegangen, während biefelben im . fautafifchen Ifthmus feit Jahrhunderten unverändert geblieben ju fein icheinen, fo genügt jur Lofung ein Blid auf die Geschichte und die politische Lage beiber Lander. Milberung und Umgestaltung der Sitten, die fortichreitende Bildung murbe bei ben Deutschen durch beren Berührung mit ben Romern hervorgerufen. Die periodischen Eroberungen, welche Rom in Deutschland machte, die fpatern Ginfälle deutscher Stämme im romischen Reich gabmten, berten und verweichlichten die urdeutschen Sitten. ben Raufasusvölfern fanden bergleichen Eroberungen nie Diefe waren ftart genug, die Freiheit und Sitten fatt. ihrer Ahnen, ben Boden ihres Baterlandes gegen bas Ginbringen frember Eroberer ju schuten, aber nicht ftart genug, bie cultivirteren Nachbarreiche zu erobern und bort bas Beffere, was allenfalls für fie ju finden war, fich anqueignen. Die großen Eroberer Timur, Rabir-Schab, Beter ber Große vermochten nie unter ben Rautasusbitern ihre Berrichaft Bare Deutschland in abnlicher Lage geau begrunden. blieben, hatten fremde Beere auf feinem Boben nie feften Rug gefaßt, waren auch die deutschen Bolter nicht ftart genug gewesen, außerhalb Deutschland Eroberungen zu machen, fo batten fich germanische und romanische Glemente nie und nirgends vermengt, fo murbe nie eine Rudwirfung aus biefen civilifirteren aber fittenverberbteren Banbern auf Deutfdland erfolgt, fo murben aller Babricheinlichteit nach bie

Deutschen dem körperlichen und geistigen Typus ihrer Urväter weit naher sein, als ihren physischen und psychischen Buständen von heute.

Es ware eine nicht wenig belohnende Aufgabe für einen mit Geift und humor gesegneten Bampbletiften, welchen augleich jene mabre energische Baterlandsliebe befeelte, die nicht schmeichelt, nicht einlullt, sondern zu beffern und aufgurutteln ftrebt, und bas Schlechte unerbittlich geißelt, einen Bergleich amifchen alt = und neudeutschen Befen au gieben und aus dem Bang der Geschichte nachzuweisen, wie diese erstaunliche Rorper: und Charaftermetamorphofe vor fich ge-Bene schwäbischen Coloniften, welche feit vierzig Sahren bei Batigoret am Auße des tautafifchen Dochgebirges angefiedelt wohnen und deren plumpe Rorper, lintische Saltung und einfältige Befichter neben ben fchlanten berrlichen Berosgeftalten ber benachbarten Bergvölfer eine fo jammerliche Figur spielen, find ihren beutigen Rachbarn boch taum unabnlicher, als ihren deutschen Altvordern. Mit Erftaunen tonnte man bei Betrachtung bes Bilbes, welches uns bie romifchen Schriftfteller fo übereinstimmend von unfern beutfchen Ahnen entwerfen, fragen: wie ift es möglich, daß biefe beutige Generation der Sprokling jenes gewaltigen Be-Bo ift benn beute bie urgermanische Rraft folechtes fei? und Schonbeit? Bo find die ichlanten riefigen Leiber, deren bloger Anblid Rom's fieggewohnte Legionen mit Erftaunen und Schreden erfüllte? Bo find jene blauen Augen, beren Reuerblick bie Begner nicht ertragen konnten? Man könnte beute bei Betrachtung der vorherrschend körperlichen Gigenschaften ber Deutschen eber das Gegentheil von bem Ahnentopus mahrnehmen. Die Dentichen find nicht fobant, nicht bach gewachsen, fombern im Allnemeinen mehr

ftammig und turg, befonders im fublichen Dentschland, mit bem die Romer mehr in Berührung tommen. 3m Bergleich mit ihren romanischen Rachbarn find die Deutschen nichts weniger als ichon. Unfere Runftler wallfahrten nach Rom, weniger um die alten Bilber gu ftubiren, als ber Schonheit bes Boltes wegen, benn fie finden bort Modelle, wie man fie bei uns vergebens sucht. Die blauen germanischen Augen, beren Reuer, beren folgen Blid die alten Romer ruhm. ten, gelten beute für blode, matt und turgfichtig. In feinem Land ber Belt werden bekanntlich fo viele Augenglafer getragen wie in Deutschland. Auch die hellgelben Baare, welche vormals allen Deutschen eigen maren, find ziemlich Dafur foll freilich, wie man behauptet, ber Charafter ungemein semmelblond geworden fein. In Italien ift das Brabikat "brutto" das erfte, welches gewöhnlich den Deutschen gegeben wird.

Ein ziemlich verbreiteter deutscher Typus der Gegenwart, den die fliegenden Blatter nicht erfunden, sondern nur portraitirt haben, ift der eines beutschen Geschäftsmannes und Gelehrten, dem bas allgu viele Sigen den ftolgen Raden gefrummt, deffen phyfifche Conftitution ber Amtseifer und das Bruten über flafterhohe Aftenftoge herunter ge-Die Urahnen Diefes Mannes gehörten jenem bracht haben. riefigen Gefchlecht an, welches ein romifcher Gefchichtschreiber feinen Landsleuten als Mufterbild ber Rraft und Schonheit Bielleicht hatte sein Ahnherr im Teutoburgerwald mit Schwert und Lange gegen die Legionen des Barus ge-Kritten. Es ware fur bas Studium der Detamorphofen gewiß von Berth, auch fur Anthropologie und Ethnographie ein wahrer Gewinn, wenn wir Bortraite vom gangen Stammbaum des Staatshamorrhoidarius befäßen, um

darnach zu erkennen, wie die Aenderung der leiblichen Befcaftigung und geistigen Richtung, die aus einem ausschließlich friegerischen Bolt ein vorherrichend gelehrtes Bolt gemacht hat, allmählig auch beffen Leibesbeschaffenheit und Gefichtsausdrud umgestaltete, ja aus einem riefigen Teutonen von fürchterlichem Ansehen burch die Scala der gebildeter und gelehrter gewordenen Generationen gulett jener fleine, gefrummte, jammerliche Bechfeibalg entftand, ber nicht mehr im Teutoburgerwald lebt, fondern ausschließlich in der Studirftube vegetirt, ber ftatt ber Gifen flirrenden altdeutschen Frame beute nur den Gansetiel dirigirt. Diese seltsame Umgestaltung mare minder wunderlich, wenn fich die neueste wiffenschaftliche Entdeckung bestätigen follte. Bie Gie miffen, ift im vergangenen Jahr eine neue Ausgabe von ber Germania des Tacitus ericbienen, welche der Behauptung bes herausgebers jufolge nach einer neu aufgefundenen Sandichrift bearbeitet fein foll. Rach diefer Sandichrift find das achte Stammpaar des deutschen Bolfs nicht primitive Barenhauter im bergynischen Balbe, nicht Bewohner bes indischen Raufasus, auch nicht die ehrwurdigen Cheleute des mojaischen Paradieses Adam und Eva, sondern Michel und die Bhilosophie gewesen.

Mit der überhandnehmenden Gelehrsamkeit des deutschen Bolts haben sich die alten Stammestugenden vollonds verloren. Die Achtung, deren vormats der deutsche Rame im Ausland genoß, ist heute in Geringschätzung, Spott und haß umgewandelt. Man höre darüber die ziemlich übereinstimmenden Urtheile aller Deutschen, die lange unter sumden Bölkern und namentlich bei unsern Rachbarn gelebt, so mie die gesprochenen und gedruckten Urtheile der Ausländer selbst. Fallmeraper bemerkt in seinen Fragmenten, daß die Deutschen

im Orient etwas falimmeres ale blos verhaft, bag fie gering gegebtet und ausgelacht feien, bag man fie fur ziemlich gutmuthige, aber einfältige und untriegerifche Leute halte, bie in der Belt nicht viel zu bedeuten haben. Gin gefeietter beutscher Dichter ber Gegenwart, welcher vielfach Gelegenheit hatte, die Urtheile der Auslander über uns ju hören, faßt Dieselben in feiner jungften politischen Schrift alfo gufame men: Der Frangofe, fagt er, balt uns fur plump, verlegen und lintifch, der Englander für albern, der Ruffe für einfältig, der Italiener für roh, brutal und geschmadies und alle jufammen meinen im Ginne von Ludwig Borne, ber Deutsche habe, nachdem ibm die Stlavenketten bom Leibe gefallen, den Bedientenrod dafür angezogen. Die Deutschen, einer unserer geiftreichften Denter, find gige Bolf in der Belt, deffen eigene Reinung von feiner Bortrefflichkeit mit den Urtheilen aller übrigen Bolfer vielleicht im allerschroffften Biderfpruch fieht. In diefen bamiichen Urtheilen des Auslandes über uns mag manches harts manches ungenecht fein, aber gewiß verdienen fie einige Sogar im brittifchen Barlament außerte einer Beachtuna. der Aubrer der Torppartei; die Deutschen seien ein febr profundes Bolt, fie fchrieben bandereiche Abhandlungen voll fühner Ideen über die Tyrannei des Raifers Reco, difpne tirten in falbungsvoller Entruftung fehr ausführlich und grundlich über die schlechten Regierungespfteme ber egyptischen Bharaone und fällten felbft über die jost lebenden Berricher von China und Japan die freimuthigften Urtheife, mabrend fie über alles Ungebührliche, das in ihrer nachften Rabe oder im eigenen hause vorgebe, submiffent nicht zu mudfen magten. Go bas. Urtheil eines englischen Barlamentswebnens, freilich vor dem Mart. 1848. Ein anderer Englander, den Berfaffer jener viel gelefenen Schriften über Aufland, hat ju beweifen gesucht, daß das thatfraftige Bolf der Britten unmöglich ftammverwandt mit dem deutschen Bolf sein tonne, beffen vorwiegende Thatigteit, wie er meint, darin bestehe: ju traumen, ju philosophiren und Bucher ju schreiben.

Bon ber Bewunderung ber Dentichen im Auslande, wie fie gur Beit bes Tacitus beftand, ift alfo feine Spur übrig geblieben. Das beschämenbe Pamphlet, welches diefer große romifche Schriftfteller burch feine Germania fur bas entartete Rom berechnete, tonnte jest im abnlichen Ginne für die Deutschen ber Gegenwart geschrieben werben. Ruf der Thattraft, des hochfinnes, des mannhaften Charaftere, ber Sittenreinbeit ber Deutschen ift auswärts langft verftummt. Dafür haben wir den Ruf der Gelehrfamteit gewonnen. Diefe Glorie tann man uns wahrlich nicht ab-Areiten, benn wer baran zweifeln wollte, ben konnten wir mit gerechtem Stolz auf ben didleibigen Leipziger Deffatalog verweisen. Der ift ein Monument unsers Rationalrubmes, ber auch ber Rachwelt imponiren, ihr ein vollwichtiges Reugniß unseres Fleißes überliefern muß. Bie die alten Capptier ihren Rachtommen granitene Byramiden binterliefen, fo binterlaffen wir benfelben Ppramiben von Buchern und gelehrten Dentschriften. - Wenn Deutschlands Ruhmeszeit noch lange eben fo fortbauert, fo ift gar nicht zu berechnen, bis ju welcher Bobe diefe Matulaturppramiben noch wachsen tonnten, jum Schreden ber Bibliotheten und bes geplagten Bublifums. Sie tonnte gulest jum Thurm von Babel werben und ben fünftigen Gefdlechtern bas Erfteigen bes Simmels ermöglichen. Bonaparte hoffte por ber Byramibenfchlacht am Rit feine Goldaten mit ben Worten gu begeiftern: bebentt bag von bet Dobe biefer Monumente

vierzig Jahrhunderte euere Thaten betrachten. Bieviel gewaltiger muß die Birtung fein, wenn wir unfern deutschen Kriegsheeren zurufen: Soldaten bedentt, daß von der Bobe eurer vaterlandischen Monumente tausend Millionen Ballen Dructpapier auf euch herabfchauen!

Auf unfern wiffenschaftlichen Ruhm ftolg zu fein, batten wir wahrlich gerechte Ursache und batten es noch welt mehr, wenn fich uns nicht die fcmergliche Bahrnehmung aufdrangte, daß mit ber gefteigerten Schulbilbung, bem gelehrten Besen die deutsche Thatkraft so fehr gelitten. unendlich viele Reden, Schreiben, Bhilosophiren und Dichten ftebt nicht nur mit einem handelnden Charafter, sondern auch mit der Starte und Tiefe der Gefühle im Biderftreit. Schwerlich wird g. B. in irgend einem Land ber Welt von Ratheder und Rednerbuhne, in Brofa und Berfen fo viel und fo überschwenglich von der deutschen Baterlandeliebe gesprochen, gefdrieben und gefungen als bei uns, und boch ift diefelbe anerkannt lauer, feichter, fchwächer als 3. B. bet Slaven, Ungarn, Englandern, welchen die Baterlandsliebe ein mit der Muttermilch eingesangtes natürliches Gefühl ift, und die von ihren patriotischen Befühlen feineswegs fo erschrecklich viel beklamiren. Dan konnte fagen, daß die Baterlandsliebe bei bem beutichen Bolf aus der Birtlichfeit auf bas Bapier übergegangen fei und bas Bapier nennt ein beutscher Dichter: "ben Aluch unfere Jahrhunderts." Gerade die vielen Worte, die Ratheberphrafen, das endlose lprifche Geleier vom deutschen Batriotismus muffen gerechten Berbacht erweden hinfictlich ber Bahrheit biefes deutschen Des Menfchen beiligfte Gefühle wurzeln Rationalaefühls.

tief verborgen in feiner Bruft; fie glauben fich zu entheitigen, wenn fie öfter als nothwendig ift auf die Bunge ober auf die Feber auswandern. Die Erscheinungen, welche wir jur Beit ber Rapoleon'ichen Berrichaft gesehen, berechtigten mabrlich nicht, im Bewuftsein unfere Rationalgefühls bas haupt boch zu tragen. Beber jenes Lever in Erfurt, mo amolf bentiche Ronige und gurften als Bafallen bes frangonichen Raisers figurirten, noch der jubelnde Empfang ber frangofischen Sieger bei ihrem Gingug in Berlin, noch die feige Saltung der deutschen Breffe, welche, wie bas damals vielgelefene politische Journal von Samburg. fogar die Sinrichtung Palm's ju rechtfertigen fuchte. Bobl tauchte in jener Beit ber tiefften Erniedrigung Deutschlands ein Charafter auf, der an den Armin der Borgeit erinnerte, ber ungludliche Major Schill. Aber fein Befreiungsaufruf fand nicht den Biederhall in Deutschland, wie einftmale die Stimme bes derustischen Belben. Dagegen fam ein anderer altgermanischer Charafter in zahllosen Exemplaren zum Borichein und fand mertwurdigen Antlang, Charafter jenes Segeft, der fein Bott an die Romer verrieth, ber feine Landsleute raftlos ermabnte, ihrem Schicffal und dem Willen des übermächtigen Siegers fich zu beugen. Ein wahres Prachtegemplar diefer modernen Segen-Charattere war ber gelehrte Profeffor des Staatsrechts, Chriftian Daniel Bog in Balle, welcher in einer Schrift vom Jahre 4808 jeden Berfuch Deutschlands, bas frangofische Joch abgufchütteln, als thericht und unbesonnen, als ein Broject von Berblendeten und Schwindeltopfen begeichnete, und die Schmach feiner Gefinnung noch durch die Bemertung feigerte, dag bie gebulbige Ertragung bes Joches eine Rationaleigenthumlichkeit bes Deutschen, ja ber ebelfte Rug feines

Rationalcharafters fei. "Reine Ration", schrieb biefer gelehrte Professor des Staatsrechts, "tann ihre Schickfale fo ruhig ertragen, wie die deutsche, teine wie sie, durch Schickfale so wenig niedergedruckt, so wenig emport werden."

Sollte ber Fall einer Biederholung unserer deueschen Gefchichte vom Anfang dieses Jahrhunderts vorkommen, follte ftatt eines frangofischen einmal ein norbischer Eroberer Deutschland unter feine eiferne Rauft beugen, fo zweifle ich nicht, daß fehr viele Federn und fogar Brofefforen bes Staaterechts, wie Berr Christian Daniel Bog all' Scharffinn aufbieten murben uns zu beweisen, daß nothwenbig Alles fo habe tommen muffen, bag die ruffifche Berrfcaft eine nothwendige Bhafe unferer hiftorischen Entwicker lung bilbe, bag es Unfinn und Berbrechen fei, fich gegen biefelbe aufzulehnen. Db man es in Deutschland felbit nur zu jenem paffiven Biderftande bringen murbe, welchen heute die Italtener zeigen, ob die befiegten Deutschen wenigftens fo viel Stolz und Trot gegen die fremden Steger haben wurden, wie beute die Bevolkerung Rom's, beren Bettler frangofische Almofen verfcmaben, ob man wie in Mailand und Benedig jeden öffentlichen Beluftigungeort, wo die Uniformen ber fremden Eroberer fich zeigen, vermeis den wurde, ob man nicht vielmehr dem Sieger fcmeicheln und vor lauter Unterwurfigfeit ben Raden nicht mehr gerabe tragen wurde, barüber will ich mich feber Bermuthung enthalten und wage nur die Bemertung, dag trop der atabemifchen Dentschrift des Berliner Brofeffors Dagmann, worin berfelbe burch 338 Citate aus affen möglichen Budern in Quart und Rolio die Borguge bes germanischen por bem romanischen Besen beweisen will - ich glaube, daß trot diefer fehr gelehrten Dentichrift wir Deutschen

felbst von den Italienern hinsichtlich des Rationalgefühls noch Manches zu lernen hatten.

Babrend einige ber bervorragenoften alten Stammedtugenden der Deutschen spurlos verweht find, haben fich einige ber Nationallaster mit merkwürdiger hartnäckigkeit behauptet, por allen ber Beift ber Awietracht ber einzelnen Stamme. ber fleinlichen Gifersucht ber verschiedenen Lander und Landden. In alten Reiten fam eine oberfte einheitliche Leitung ber allgemeinen deutschen Angelegenheiten fo wenig zu Stande wie beute. Der Beld Armin, der in diefer Richtung wirfte, bufte den Berfuch mit feinem Leben. In Diefem Bunft hatten unfere Ahnen nichts vor uns und haben wir vor unfern Ahnen nichts voraus. Der Trieb, die Sehnsucht, ein großer Staat, eine einige Ration zu werben, lag wohl von den alteften Reiten an in den Deutschen. Diefer Drang gieht fich wie ein rother Faden durch unfere paterlandifche Geschichte; er ift jum beutschen Sphongrathsel geworden, für welchen die Sahrtausende leider feinen Dedinus Bu dem großen Endziel find wir nie gelangt, felbft nicht unter den Sobenstaufen. Es ift bochft merk wurdig und beweift, bis zu welcher Tiefe die Burgel der alten deutschen Erbfunde in unfern Boden eingebrungen. daß die ungebeuren Bildungsmittel der letten Sabrhunderte. bie fo geeignet find uns über bas aufzutlaren, mas unferm Bolt vor allem noth thut, daß all' die Anftrengungen ber Schrift und Rede, des Lehrftuhls, der Tribune und ber Breffe nie eine große fruchtbringende That in diefer Richtung erzeugt, nie zu einem felbft nur halb befriedigenden Resultat geführt haben. Man möchte schmerzvoll fragen: ob dem beutschen Bolt wirklich für immer ber Samlets Fluch aufgelaftet ift, ob es ftets nur redend und philosophirend, emig

obnmächtig jum handeln bleibt, ob es nie bie That vollführt, ju ber es die mahnenden Beifter feiner Batr rubelos treiben? - Deutschlands Einheit! wie oft erklang biefer Ruf in gereimten und ungereimten Toaften und mit weldem Applaus mard berfelbe im Jahr 1848 von Mannern begruft, die ihren but beute mit der zweifarbigen Rotarde Richt einmal zu einer materiellen Ginigung bat uns der alte Noth- und Sehnsuchtsichrei bis beute verholfen, wir icheinen dem Biel ferner als je. Mit Spott blickt bas Ausland auf diesen beutschen Sisphus, beffen mubfam hinaufgeschleppten Baufteine fo burtig wieder bergab rollen, noch ehe fie ben rechten Grund gefunden. bas ftammverwandte Bolf der brittischen Infel fpottet über Die Früchte, die une die letten Jahre gebracht. Dan vergleicht fie mit jenen Aepfeln am todten Deer, welche pon außen glanzen und duften, und wenn man fie geniefen will nur Afche find. Manche Freunde ber beutschen Einheit icheinen bereits zu der Anficht befehrt, daß wie fcon auch die 3bee, wie innig die Sehnsucht, wie tief bas Bedürfniß, doch bas alte germanische Stammeslafter noch weit machtiger fei. Um diefes ju überwinden, mangelt uns Die Opferfähigkeit, bas Aufgeben eines tleinlichen Egoismus, ber fich felbft in den geringften materiellen Fragen zeigt, wenn es fich auch nur um bas Wechselrecht ober um bie Bleichstellung der Munge, Dage und Gewichte handelt. Ja man will die Einheit aufrichtig! Aber die baterischen Sechser protestiren gegen die preußischen Silbergroschen. Deutschland foll einig fein, vorzüglich in materiellen Dingen, in Daag und Gewicht, aber mit norddeutscher Elle wollen fich die Suddeutschen nicht meffen laffen und die Stammgafte eines hofbraubaufes an der 3far wurden fich's

mit Jauften verbitten, wenn nian fie mit andern Daafen als den bisherigen bedienen wollte.

Sollte wirklich burchaus nur ein großes nationales Unglud und gu bem verhelfen tonnen, mas wir feit Sahrhunderten vergeblich erftrebten? Bu diefer Anficht bekennen fich mertwurdigerweise Danner ber verfchiedenften Barteifarben. Gogar ein altbaierifcher Redner ber außerften Rechten hat untangft geaußert, daß er nur von einer ichweren Cata-Arophe, von der "Beifalubbite des Clends" eine Seilung ber Reitwehen fich verspreche. Auch die Untheile auswärtis ger Bubliziften ftimmen in gewiffer Beziehung bamit über-Im Morning Chronitle bat jungft ein geiftvoller Englander den Glauben an die Berftellung eines großen beutschen Gemeinwesens, ohne daß der Reuerftrom der Revolution noch einmal mit größerer Gewalt als bas lettemal über Europa binfluthe, für baren Unfinn erklart. felbit Englande erfahrene Betterpropheten weiffagen uns bofe Sturme.

Wie bange auch jeder Freund der Bildung und des Friedens einer neuen Bewegung entgegen seben mag, in welcher natürlich die rafendsten Leidenschaften, die wildesten Egoesse, die unsinnigsten dostruktiven Theorien mit andern gesunden Ideen sich vermengen werden, so mischt sich doch ein Trost in diese düsteren Bosorgnisse. Dem deutschen Character ist vielleicht eine solche Krise so nothwendig wie einem Erkrankten, eine Krise, die ihn aus seiner Träumerei wecht, aus seiner Erschlaffung aufrättelt, ihm die Energie, die Thatkrast der alten Zeit wieder gibt. Revolutionen sind allerdings die verzweiseltsten Heilmittel, die wir kennen und an Frankreich sehen wir ein Beilwiel, wie oft solche von Convulsionen begleiteten Artsen wiederkehren können.

Indeffen febnt fich felbft in Frankreich trop der unbeimlisden Lage ber Gegenwart, mit Ausnahme einiger Brivilegirten, fein Menich nach jenen Buftanben gurud, welche ber ungeheuren Bewegung bes vorigen Jahrhunderts vorausgegangen, nach den Tagen der Berrichaft jenes Ludwig XV., wo die Tyrannei den ekelhafteften Grad erreicht hatte, wo es nur eines Wortes von Madame Pompadour bedurfte, um die Baftille mit Opfern zu bevolfern, wo ein uppiger Ronig in feinem parc aux cerfs die Schäke des Landes verpraßte, wo ein von Ratur tapferes und ritterliches Bolt jum gitternden Reigling herabfant, wie feine Thaten im fiebenfährigen Rrieg beweisen. Db unferm Baterland abnliche Convulfionen wie bem frangofischen Bolf vorbehalten, mag die Bufunft entscheiden. Den Troft, daß unfere vieltopfige Opber diefe Budungen nicht überdauern, bag gulest eine beffere Beit auch fur Deutschland tommen werde, laffen Binterfalte wie Ungewitter fonnen in wir nicht fahren. ber Geschichte fo wenig ewig bauern wie in ber Ratur. Frühling und Sonne schickt der liebe Gott dem Planeten und feinen Boltern gulest immer wieder. Wenn man bie fefte Ueberzeugung begt, daß ohne eine große Rrife die Ginbeit ber beutschen Nation unerreichbar ift, so blidt man mit mehr Refignation ben Erschütterungen ber Butunft entgegen. Rann nur ein Blit ben Apffbauferfelfen fprengen, in weldem bas Symbol unferer Rationalfehnfucht begraben liegt, fo wollen wir auch ben Donner als eine terndeutsche Stimme, ale einen guten Betterpropheten begrußen. deutsche Birnbaum auf dem Balferfelde braucht Barme, um gute Fruchte ju treiben, der begrabene Barbaroffa foll nach ber beutschen Sage erft wieder jum Licht erwachen, wenn die beutsche Atmosphäre frei von Rabengefrachze und von Sticklust ift. Soll unfere Zukunft wirklich nicht verschont bleiben von der großen Calamität eines europäischen Brandes, so mögen wir wenigstens an der Höffnung sesthalten, daß der alte stügellahme deutsche Abler aus der Asche seiner Nationallaster, seiner Irrthümer und Thorheiten sich wie ein Phoniz erheben und verjüngt und frei zur Sonne aufsliegen wird.

Beobachtungen über bie Fauma ber Ranfasusländer und ber tolchischen Rufte mit besonderer Berudfichtigung ber geographischen Berbreitung ber Thiere\*).

- Die Thierwelt bes Raufasus hat den Charafter der Alpenfauna Europa's in fast gleichem Berhältniffe wie die Begetation, welche wir aus Biberstein's Flora tauro-caucasica
- Die Abficht und ber Bunich des Berfaffere über die miffenschaftlichen Resultate feines dreijahrigen Aufenthalts im Orient ein größeres Bert in veröffentlichen, welches ein phylisches Gc= malbe ber Ruftenlander bes ichwargen Meeres enthalten, Die geoanoftischen Berbaltniffe - fo weit fie ber Berfaffer unterfuchen tonnte - schildern und die neu entdecten Thier- und Bflangenarten beschreiben und abbilden follte, diese Absicht scheiterte leider bis jest an ber traurigen Lage bes beutschen Buchhandele feit bem Nabre 4848, an der Theilnahmlofigfeit des Lefevublifums, welches wiffenschaftliche Arbeiten diefer Art nicht gehörig unterftust. ber hoffnung, daß eine Lojung der ichwebenden großen politischen Fragen auch in ben beutschen Buchhandel ein gesundes Leben gurudführen werde, behalt fich ber Berfaffer die Beröffentlichung eines umfaffenden Bertes auf eine fpatere Zeit vor und befchrantt fich hier auf biefe weniger allgemeinen Bemerkungen über ben Charafter ber Fauna.

aus ben fväteren Beitragen von Steven, Meyer, Roch, Lebebour und anderen Botanifern ziemlich genau tennen. Die Arten find bei jenen Thiertlaffen, welchen eine geringe Rabigfeit ber Ortsbewegung eigen, von der Fauna ber mitteleuropaifchen Bebirge ziemlich abweichend, aber ber vorherrichende Topus ift ber gleiche. geschlechter find in den Alpen der großen Rautasustette mit benen ber Schweiz, Steiermart's und Tyrol's mit wenigen Ausnahmen gang übereinstimmend. Transtautafien von den nördlichen Abfällen der Gebirge Georgiens bis zu den Ufern des Tschoruth und Arages ift ber Charafter ber europäischen Mittelzone zwar gleichfalls in der Fauna unvertennbar vorherrichend. Das verhältnißmaßig raubere Bintertlima Afiens, der Ginfluß hoher und ausgedehnter Gebirgofetten geben ber Thierwelt hier im AUgemeinen eine weit nördlichere Phyfiognomie als man fie amifchen dem 39ten und 43ten Breitengrade vermuthen follte. Doch ift ein allmähliger Uebergang in füdlichere Formen, ein Bereinragen bes eigentlich afiatischen Charafters der Fauna bei so manchen Arten bereits bemertbar. So g. B. tommen die Spane und ber Schafal (canis aureus) in Rolchis wie in dem Tieflande am tasvischen Meergestade, ber Panther am Arages, wahrscheinlich auch in Roldis vor. Der bengalische Tiger, von deffen großartigen Jagdvarthieen nach dem nördlichen Afien wir durch Sumboldt und Ehrenberg fichere Renntnig haben, fcheint fic öfters nach Transtautafien zu verirren. Benn auch fein periodisches Erscheinen in ben Balbungen von Briutin bei Tiflis und auf den Abhangen des Bambatgebirges bei Ratharinenfeld nicht ficher conftatirt ift, fo beweift doch ein von Menetries bei Lenforan erbeutetes Eremplar ber Betersburger Sammlung und die Angabe dieses gewiffenhaften Beobachters, daß alljährlich in der Gegend von Lenkoran Tiger getödtet werden, welche die Jäger bis zu den Bäldern der Kuruser verfolgen, daß das gewaltige Raubthier, wenn auch nur als Romade, bis nahe an den südlichen Juß des Kaukasus vordringt, dessen Erhebung der Berbreitung des Tigers auf dieser Seite eine bestimmte Grenze sest.

Auch Felis corvaria, Felis chaus zeigen bei ben Saugethieren den Uebergang zu orientalischen Formen. Buldenstädt entbedte Antilope subgutturosa fchweift in ben Bon ben Ragern beuten Diöftlichen Steppen am Rur. pus Iaculus, Spermophilus musicus, auto Cricetus nigricans, Erinaceus auricus den porderafiatischen Charafter an. Unter ben Bogeln, die bei ber Leichtigkeit ber Ortsbewegung einen fehr weiten Berbreitungsbezirt haben, erinnern bie in den Raufasusländern vortommenden Arten Cathartes percnopterus, Falca tinnunculoides, Lanius collurio, Pastor roseus, Merops apiaster, Otis tetrax, Phoenicopterus ruber Ibis falcinellus, Oedicnemus crepitans 2c. mehr an ben europaischen Suden und an den Thiercharafter des Mittelmeerbedens als an Afien, mabrend bei anderen Arten, welche im Drient häufig vortommen und nach Sud- und Mitteleuropa nur zuweilen wie Fremblinge fich verirren, ber affatische Charafter vorwiegend ausgeprägt ift g. B. bei Budytes melanocephala, Anthus rupestris, Emberiza caspia, Merops persica, Pterocles caspius, Grus virgo, Ciconia nigra, Cursorius isabellinus, Numenius phaeopus, Phasianus colchicus. Unter ben Amphibien ift bei geringerer Bewegungsfähigkeit ber Formenübergang von der europäischen gur orientalischen Fauna entichieden bemertbarer als bei Bogeln und Gaugethieren.

Oephisops elegans, Stellio caucasicus, Pseudopus Fischeri, Typhlops vermicularis, Podarcis irritans, Trigonocephalus Halys zeis gen diese Tendens des Ueberganges zu affatischen Formen Bingegen tragen die Gugwafferfischarten in am beutlichften. überwiegender Bahl den europäifchen Tupus. tafusfluffen der Rord : und Gudfeite eigenthumlich scheint Eine noch unbeschriebene Cypri-Cyprinus Chalcoides. nusart fischte ich aus dem Rur bei Tiflis. An Landmollusten ift Transtautafien bei der Seltenheit der Raltgebirge überaus arm. Die Arten, welche ich in ber Rolge anführe, fammen großentheils aus Roldis von ben Gudabhangen bes Rautafus bis jur Gegend von Samfun und aus bem Jailagebirge. Ein ber pontischen Landconchplienfauna eigenthumlicher Charafter ift darin unverkennbar. Rlima und Boden find dem Bortommen größerer Helixarten nicht gunftig; deshalb das Borberrichen der Gefchlechter Bulimus und Clausilia. Unter ben Infecten treten orientalische Formen im Bergleich zu den europäischen in nicht bedeutenbem Berhaltniffe auf. Je größer die Rabigfeit ber Ortebewegung bei ben verschiedenen Insectenordnungen, befto auffallender ift bei denfelben die Aehnlichkeit mit der Infektenfauna im gemäßigten Europa. So 3. B. finden fich von Lepidopteren faft nur die europäischen Arten. Erft in ben Araratgegenden sammelte ich eigenthümliche Hipparchien. Unter den Coleopteren der Rautasusgegenden zeigen fich eis nige entschieden orientalische Formen 3. B. Megacephala euphratica, Procerus caucasicus, Eutroetes moestus, Callisthenes orbiculatus.

Die Gebirge Gruftens und Armeniens werden von einigen Geognoften als eine Fortsetzung bes tautafifchen Gebirgsspftems betrachtet. Abich begreift sogar noch die alten

Reihenvullane im Guben bes ruffifchen Armenien unter ber Benennung bes "untern Rautafus." Diese transtautafifchen Gebirgetetten haben die Richtung und im Befentlichen and ben mineralischen Charafter mit dem Raufasus gemein und die geognostischen Berhältniffe machen es in hohem Grabe mabricheinlich, bag tiefe vullanischen Bilbungen zu gleicher Beit wie die tradytifche Rautafustette aus den Erdfpalten hervorgetreten find, die alteren Schiefer, Ralte und Conglomerate burchbrochen und theils auf die Seite geschoben, theils mit fich emporgeriffen haben. Gleichwohl waren die Lokal= bedingungen bei diefer Bebung entgegengefeste. In Armenien und zum Theil auch in Gruffen, Kachetien und gegen die toldische Rufte fanden Die bervorgetretenen feurig fluffigen Daffen beguemen Raum gur Ausdehnung. Gie bilbeten feine bobe, foroffe Mauer wie im Raufasus, sondern breiteten fich mehr in horizontaler Richtung aus, die Abfälle der Retten wurden minder ichroff, die Rammboben juganglicher, bie Bilbung von Pageinschnitten und bamit die Durchgangsfähigfeit ber Strome und Bache vermehrt. Gine fcarf begrengte Baffericheibe ift felten vorbanden. bildeten fich weite Bochebenen, welche in Rachetien, Schirman, Rarabagh ben Charatter von Steppen annehmen, ausgebehnte Blateans felbft auf beträchtlicher Gobe, wie bei Eriwan, Gumri, Bajafib, gahllofe Bergterraf. fen, die man nirgends maunigfaltiger gegliebert findet wie am Alaghes. 3m Rantafus hatte ber Durchbruch ber trachytischen Daffen durch bas Borhandenfein alter Flopgebirge und plutonischer Formationen machtigere Sinderniffe ju über-Es bildete fich bort zwischen ben beiden Deeren eine einzige ungeheuere Spalte von circa 120 geographischen Meilen Lange in ber Richtung von Guboft nach Ronbiveft. Die früheren plutonischen Durchbrüche von Granit, Spenit, Gabbro, Serpentin in derselben Richtung hatten der spätern Trachyterhebung gleichsam den Beg gezeigt, ihr aber die Ausdehnung der flüffigen Massen erschwert. Lettere breitete sich nicht wie im armenischen Gebirge in mehr horizontalen Massen aus, sondern thürmte sich zu einer schrossen, zerrissenen, gewaltigen Gebirgsmauer empor mit steilem Kamm, mit sehr wenigen einsenkenden Bässen, mit scharf begrenzter Bassericheide, ohne Seen, ohne breite Querthäler, ohne ausgebehnte Plateaus.

Dieje fo verfchiedenartige plaftifche Beftaltung des Rautasus und der Gebirge Transtantafiens und Armeniens bei faft gang übereinstimmendem petrographischen Charatter und mahrscheinlich gleichzeitiger Entstehung bat auf die geographische Berbreitung ber Organismen merkwürdigen Einfluß geubt. Bflangen und Thiere haben in den Landern jeufeite des Rautafus einen weit ausgebehnteren Berbreitungsbezirt ale im Rautafus felbft. Die mauerformige trachytische Alpenkette fest febr vielen Arten eine bestimmte Grenge, mahrend Die mannigfaltigere Formenbildung der Bebirge Transtautafiens und Armeniens, die Buganglichkeit ber Baghoben, die vielen Stromburchbruche und die vorherrschende Tendeng der Plateaubildung die Berbreitung der Arten begun-Auffallend ift diese Thatsache besonders bei jenen Thiertlaffen, welche eine geringe Bewegungsfähigfeit befigen, 3. B. bei ben Reptilien, Aracheiden, Coleopteren und Landmollusten. Zwischen dem nordlichen und dem füdlichen Abfalle des Rautasus ift die Berschiedenheit der Arten innerhalb des Raumes von 1 bis 11/2 Breitegraden größer als in Transtautaften und Armenien auf einem glachenraum von 3 bis 4 Breitegraben. 3ch führe als Beifpiel bas im tautafifchen Ifthmus fo gabireich reprafentirte Gefchlecht ber Lauftafer an, von welchem nicht eine einzige ber vortommenden Arten dem Rordabfall bes Rautafus und den Gebirgen Georgiens und Armeniens gemeinschaftlich anzugeboren scheint. Eben fo find die Caraben in den Steppen am Ruban, bei Batigrost und am Teret von den tasvifchen Stepven und von den toldifchen Thalern durchaus verschieden. Die iconen und eigenthumlichen Lauffaferarten, welche mein Begleiter in ben Baldern bei Bladi-tawtas mit Lebensaefahr erbeutete (Carabus circassicus, C. Schamyli), fanden fich in ben Balbern des füdlichen Abhangs bei Ananur nicht wieder. toloffale und prächtige Procerus caucasicus fleigt burch ben berühmten Engpag bis in die Begend von Lars und Rasbet hinauf, überschreitet aber nie die hohe Alpenkette. gegen baben in Transfautaffen mehrere Lauftaferarten (g. B. Carabus cribratus, C. septemcarinatus, C. Hollbergi, Calosoma inquisitor) eine ziemlich weite Berbreitung. tereffanten Callisthenes orbiculatus fand ich gleich häufig auf bem Grenggebirge zwischen Grufien und Armenien am Ararat, in den Gebirgen des parbifchen Rurdiftan und auf dem Blateau von Erzerum. Bon anderen Coleopterengeschlechtern, welche eine geringe Beweglichkeit befigen und bie aus Diefem Grunde fur Die Thiergeographie und fur ben Faunacharafter bestimmter Länder um fo wichtiger find, führe ich noch unter ben Bodfafern bas Genus Dorcadion an, welches nicht fliegt wie bie meisten Capricornes, fonbern in trodenen Gegenden auf dem Boben unbeweglich fitt oder nur Cistautafien hat teine Dorcadionart mit lanasam friecht. Transtautafien gemein, während in letterem Gebirgeland Dorcadion ritidum, D. rufipes, D. scabricolle einen febr ausgebehnten Berbreitungsbezirk haben. Roch eine merkwürdige Thatsache ift, daß die der kaukasischen Atpenregion eigenthümlichen Axten der ganzen Länge dieses Gebirges folgen, ohne nach den alpinen Regionen des Rachbarlandes Grusten und Axmenien sich zu verirren. Die seltenen und interessanten Bentameren, welche ruffische Sammler im Jahr 1829 bei Begleitung der militärischen Expedition des Generals Emmanuel auf den Abhängen des Elbrus nahe dem ewigen Schnee entdeckten (z. B. Carabus Bockeri, C. Steveni, C. Fischeri, Nobria caucasica, Foronia doplanata, F. nivicola) wurden später im Gentrum und im äußersten Often der Sentrallette am Rasbet, bei Kobi und in den Alpen von Lesghistan wieder ausgefunden, sehlen aber in den Gebirgen Translaufasiens selbst da, wo letzter die von Menetries bei zeichnete Region von 8-40,000' erreichen.

Ueber die Gobenverhaltniffe ber tautafischen Thierwelt verbanten wir bie iconften Beobachtungen Geren Menetries, der folche in feinem "Catalogue raisonne" febr ausführlich Diefer Forfcher ertennt am Rantafus brei Regionen: 1) den Auf der Gebirge 2-6000' wo er 56 Arten von Birbelthieren, 296 von Birbellofen gefunden; 2) bie cisalpine Region von 6-8000' mit 9 Birbelthieren, 52 Birbellofen; 3) Die eigentliche Alpenregion 8-10,000' mit 3ch tann diefe Gin-4 Birbelthierarten, 26 Birbellofen. theilung nach meinen eigenen Beobachtungen nicht gang be-Die meiften von herrn Menetries unter ben beiben letten Abtheilungen verzeichneten Thierarten fand ich in Offetien einige taufend Rug tiefer berab. Ueber 8500' borten auf den Bergen der Umgegend von Robi und Reschaur felbit die plattgebrudten Kormen der Carabicinen auf, welche nadel Vanessa cordui, Macroglossa stellaturum, Plusia

Gamma am bochften emporfteigen. Daffelbe beobachtete ich In der Region des "Montagnes noires" amis fchen 8-40,000', wo die phanerogamen Bflangen felten merben, verschwindet in ben Alpen Offetiens auch bas thierifche Leben. Der feltene Steinbod und die fautafifche Gemfe (Capra caucasica) scheinen fich in den Regionen von 7000-9000' aufzuhalten. Dipteren und Symenopteren trifft man vereinzelt noch über ber Grenze bes ewigen Schnee's (am Rasbet 9882' - in Offetien 9600'), doch nur burch Luftftromungen und andere Bufalle fo boch emporgetragen, teine freiwilligen Bewohner einer talten Sobenregion, in der feine Blume mehr blubt. In ben Alpen Georgiens und Armeniens, am Alaghes, am Giaurdagh und auf ben Bergen am Gottschaisee fand ich Hipparchien und Phisien bis gur Bobe Dort geht die Schneegrenze bedeutend höher von 9000'. als im Rautafus. In ben Alpen Offetiens icheint unter den Coleopteren die schone Nebria Marschallis und die schlanke plattgebrudte Nebria caucasica am bochften emporzufteigen. 3d fand fie an feuchten Stellen unter Steinen bis 8500' weit über ber Region des tautafifchen Rhobobenbron. Rabebei die gleiche Bobe erreichen bort Carabus Steveni, C. Bio-All' diefe Alpentafer find burch ihre bersteini, C. Steveni. plattgebrudte Form und verhaltnigmäßig langeren Beine auffallend charatterifirt. Sie zeigen wie bie Pflanzen biefer Region eine Berfummerung bes Buchfes nach oben, eine defto volltommenere Ausbildung des Rorpers nach unten, gleichfam ein Anschmiegen an ben Boben, von bem bort Um höchften fleigt wohl in Trans. alle Barme ausgeht. fautafien Callisthenes arbiculatus. 3ch fand ihn am Alagbes, welcher nach Abich noch ju bem Spftem bes unteren Rautafus gebort, bis jur Bobe von 9000'. Er fceint

bort, wo die Pflanzenbede einige taufend Auf bober gebt, als im Rautasus, noch in der Region zwischen 9-40,000' porautommen. Bon Schmetterlingen geben im Rautafus ziemlich viele Arten fo boch wie die hochften Alvenblumen. Auf den Alven bei Robi fliegen mehrere Colius- und Hipparchiaarten. Macroglossa stellatarum, Plusia interrogationis. Plusia bractea noch in den Regionen, wo nur Alpenpflanzen der oberften Begetationescala, wie Aster alpinus, Anthorantum odoratum, Veronica gentianoides, Campanula rupestris, Saxifraga granulata, Alchemilla pubescens 2c. In der alpinen Region Transfautafiens fand ich noch bis zur alpinen Region Hipparchia Bischoffii, Hipparchia Geyeri, Dorcadion dimitiatum, Eutroetes moestus, Dorcadion Wagneri, Carabus pumilio, Carabus armeniacus. In Transtautafien daratterifirt die Alventafer mehr die fleine verfummerte Geftalt, als die flachgebrudte Form bes Bruftichilbes und ber Flügelbeden.

Menetries hat in seinem Katalog nur 29 Säugethierarten vom Kautasus, von den taspischen Steppen und vom Talpschgebirge, welches Bersien von den transtautasischen Brovinzen Rußlands scheidet, angeführt. Hievon sind 46 auch in Europa einheimisch, 9 kommen auch in anderen Ländern Asiens vor, 4 scheinen den Kautasusländern eigenthümlich anzugehören. Der häusige Bechsel des Ausenthalts hinderte den eifrigen Sammler, dem so bedeutende Mittel zu Gebot standen, eine größere Zahl zusammenzubringen. Ich habe in Gis- und Transtautasien mit Indegriff der kolchisch-lasischen Küste 83 Säugethierarten theils selbst beobachtet, theils den Berzeichnissen zuverlässiger Sammler entnommen. Die große Rehrzahl derselben hat Rordmann in seiner pontischen Fauna citirt. Rächst Ballas

haben Rordmann, Menetries, Eichwaldt, Steven, Rathke, Krynicki, Faldermann, Szowitsch, Kolenati die Kenntniß der kankasischen Thierwelt am meisten bereichert. Bon einem Mitglied des englischen Consulats in Trapezunt erhielt ich ein Berzeichniß von Säugethieren, die an der kolchischen Kuste jenseits des Phasis gesammelt werden. Darunter sind sechs Arten, welche von russischen Sammlern nicht angesührt werden. Bon Fledermäusen scheinen bis jest von Cis- und Transkaukasien 10 Arten bekannt zu sein, wovon die meisten auch im mittlern und östlichen Europa vorkommen (z. B. Rhynolophus neihastatus, Vespertilio murinus, V. noctula, V. serotinus).

Bom Zgelgeschlecht kommen drei Arten vor: Erinaceus europaeus (von der Seekuste bis zur Alpenregion), Erinaceus auritus am kaspischen Meer und an der Küste Abchasiens, Erinaceus concolor in den Gebirgen am Araxes steigt
sehr hoch. Die beiden letztgenannten Arten find Europafremd.

Talpa europaea an den Steppen am Rur und im Rautafus bis zur Sobe von 6000'.

Ursus arctos der gemeine Bar ift im Kaukasus, in Georgien und Kolchis sehr häusig. In besonders großer Jahl halt er sich in den dichten Wäldern Mingreliens auf, wo ich ihn in den mondhellen Nächten am Rion deutlich durch die Waldstille brummen hörte. Auch im somchetischen Pambakgebirge ist dieses Thier überaus gemein. Im Augustmonat schleicht sich der Bar ganz nahe an das Dorf Katharinenseld, um in die Weinberge der Kolonisten einzubrechen, welche ihn auf dem Anstand in mondhellen Nächten auslauern. Nein Begleiter Stephan Nogell stieß eines Tages in den Wäldern oberhalb Katharinenseld auf einen

gewaltigen Baren, ber fich bei feinem Anblid langfam und brummend in das Didicht jurudzog.

Moles tawus ziemlich gemein im Rautasus, in Georgien und Armenten, tommt auch auf bem Plateau von Erzerum vor bis 6400'.

Mustela vulgaris, M. Foina, M. Martes im Rautafus, Georgien und Armenien. Bier andere Marberarten, welche Rordmann im fublichen Rufland vortommend anführt, scheinen ben Rautafus nicht zu überschreiten.

Lutra vulgaris an den Fluffen von Cis- und Transkaukafien. Am Rux, Rion und Tschorukh kommt noch eine andere größere und schönere Fischotter vor, deren Felle im Handel sind. Das Thier scheint selbst bis jest noch keinem Boologen in die Sande gefallen zu sein.

Canis aureus gemein in ben Balbern von Rolchis, wo er die einsam gelegenen Bauernhöfe der Eingeborenen umschleicht. Das tläglich wimmernde Beheule bes Schafals, ber in Banden auf Beute auszieht, ift in ftillen Rachten am Rion unter andern Raubthierstimmen deutlich zu unterschei-Es ift durchdringender und unheimlicher als bas dumpfere Bebeule ber Bolfe und bas Bagbrummen ber Baren. Der Schafal liebt Riederungen, malbige Flugufer, Rladsland und icheint weder im Rautafus noch auf ben Alpen Armeniens vorzukommen. Menetries hat ihn bei Lenkoran gefunden. Rordmann behauptet, daß er bis jum Don gebe. Canis corsae in Suanetien und auf den Gebitgen Abchafiens. Suaneten bringen aus ihren Bergen Felle davon nach Autais. Canis vulpes allenthalben gemein. Canis lupus fleigt im Rautafus bis jur obern Grenze ber Baldregion. 3ch fah ihn noch oberhalb Anamur. Ruf der Furchtbarkeit der Wölfe fand ich durch perfönliche Erfahrungen nirgends bestätigt. Im Jailagebirge ber Arim, auf ben kaukasischen Alpen bei Kobi, in ben Balbern Georgiens und auf den Plateaus im armenischen hochlande habe ich viele Rächte unter freiem himmel zugebracht. Rie wurde unsere Kleine Karavane von Bolfen belästigt.

Hyaena striata am Arages, Kur, Rion, Tschoruth ziemlich gemein. Am Tage halt sie sich im Dickicht. Bei Racht schleicht sie sich in die nackten hochebenen nahe an die Dörfer, begnügt sich gewöhnlich mit Aas, ist wenig gefürchtet. Im Sommer scheint sie im Gebirge ziemlich hoch hinauszugehen. Die kaukasische Alpenkette setzt ihrer nordwestlichen Berbreitung eine bestimmte Grenze.

Felis Tigris. Ueber die angerordentlich weite Berbreitung des indischen Tigers bis zum hohen Norden von Sibirien haben wir durch Chrenberg fichere Runde. Min= ber befannt ift bis auf heutigem Tag feine Berbreitung in Man hat bier viel fabelhafte Berichte ver-Borberafien. Sicher ift fein Bortommen am Rur bei Lentoran, breitet. fehr zweifelhaft fein periodisches Erscheinen bei Tiflis. Ratharinenfeld und Achalziche. Auch in Rolchis will man ihn gefeben haben. Die in Tiflis und Rutais feil gebotenen Relle tommen von ruffischen Martten. Bas der alte Tournefort von dem Bortommen des Tigers am Ararat berichtet, wo er ihn in Debrzahl gefehen haben will, find offenbare Mabrehen. In der verbrannten Lavaeinobe am Ararat wurde diefes Raubthier nichts finden, feinen Appetit Bobe Gebirge icheinen überhaupt fein Lieblingsau ftillen. aufenthalt des Tigers. Gewiß ift wenigstens, daß ber Ural, der Rautasus und die armenischen Gebirge seinen weklichen Romadenwanderungen bestimmte Grengen fegen.

Felis panthera foll am Arages zuweilen vortommen

wie mich glaubwurdige Manner in Eriwan versicherten. Auch in Kolchis sollen Panther und Leoparden gejagt werden. Die Dadiansamilie in Sugdidi, ein surftliches Jägergeschlecht, bewahrt mehrere Pantherselle auf, die von ihr erlegt worden. Nordmann führt auch die talte Region bei Achalziche als Ausenthalt des Panthers an, was mir sehr zweiselhaft scheint. In den Bazars von Eriman, Tistis, Kutais werden Pantherselle verkauft, die meist aus Persien kommen. In Transkaukasten ist dieses Raubthier jedensalls eine große Seltenheit. Allem Anschein nach ist der Panther wie der Tiger ein wanderndes Raubthier und legt bedeutende Wegstrecken zurück, wenn ihn die Jahreszeit, der Hunger oder die Rachstellungen der Jäger aus einer Gegend vertreiben.

Felis Catus ferus, F. Lynw in Kolchis und in den tautafischen Balbern. Felis cervaria in den öftlichen Gegenden bes Kautasus. Felis chaus am Teret und in Abchasien.

Phoca vitulina am taspischen Meer häusiger als am Bontus. Phoca Monachus an der tolchischen wie an der taurischen Rufte, scheint im tolchischen Meer nicht vorzustommen.

Castor fiber an den tautafifchen Fluffen, felten.

Spermophylus musicus ein achtes Albenthier, steigt nicht unter 6000', geht bis 8000', ziemlich häusig am Elbrus und im Daghestan, in Offetien felten. Dagegen scheint der in der Krim so gemeine Spermophylus citillus der tautafischen Fauna nicht anzugehören.

Spalaw typhlus. Todte Exemplare hiervon fand ich in ben Schlammvulfanen am afow'fchen Meer.

Cricetus nigricans, C. accedula fteigen bis zur subal-

pinen Region bes Raulasus. Cricetus frumentarius, C. arenarius find Bewohner ber cistautafischen Steppen.

Bon Maufen kennt man bis jest eilf Arten in ben Rautafusgegenden. Die meiften scheinen Bewohner bes nördlichen Steppenlandes. Nur Mus sylvaticus und Mus musculus geben bis jur Alpenregion. Bahrend meiner Rahrt über den Rreugberg ju Ende Februar fand ich eine der erftern fehr abnliche Mausart halb erftarrt auf dem Schnee liegen, bei einer Temperatur von -- 260 Reaum. Mein Begleiter fammelte bavon eine ziemliche Anzahl. Leiber gingen die Balge verloren. Diese Art ift von gleicher Größe wie Mus sylvaticus, aber von hellerer Karbe mit fürzerm Schweife. In Rolchis (Guriel, Lafistan) tommen noch Mus abbottii, Mus latipes vor, von einem Englander in Batum gefammelt.

Myowus Dryas auf dem nörblichen Abfall des Kautasus.
Dipus jaculus in den Steppen bei Bätigorst und am taspischen Meer. Sciurus vulgaris seltener als in Europa.
Sciurus caucasicus im Kautasus, in Georgien und Kolchis.

Camelus bactrianus, C. Dromedarius find mehr in den studlichen Steppen am kaspischen Meer, bei Baku 2c. im Gebrauch. Auch zwischen Tistis und Tauris geben Kameelkaravanen, doch zieht man Pferde und Maulthiere vor. Im Kaukasus bedient man sich nie des Kameels.

Lepus timidus fteigt bis zur Alpenregion. In ber Sobe von 8000' follen weiße Barietäten vorkommen.

Cervus Elaphus sehr gemein in Transkautasien. Alte prächtige Exemplare sah ich am Phasis und in den Wälbern bei Gamberi. Im Pambakgebirge begegnete ich einem Sirsche mit breiterm Geweih als der gewöhnliche Sdelhirsch, oben handförmig getheilt, weit zuruckgebogen, dem Damhirsch

sehr ähnlich. Ich war leider ohne Gewehr und konnte das schöne Thier, das bis auf wenige Schritte fich näherte nicht erlegen. Cervus Capreolus allenthalben sehr gemein in den Bäldern Transkaufasiens.

Antilope subgutturosa häusig in den kaspischen Steppen. Capra Aegagrus, Hircus (in der subalpinen Region). Capra caucasica an der obersten Grenze der Begetation zwischen 8000'—9000' am Elbrus und Kasbet. Dr. Kolenati hat diese kaukasische Ziege am Kasbet selbst gejagt und Bälge davon nach St. Petersburger Akademie theilte derselbe Gelehrte recht intereffante Einzelheiten über Jagd und Lebensweise dieses seltenen Thieres, das nur wenige Sammlungen Europa's besigen, mit. Das Borstommen des Steinbocks in den hohen Regionen der Centraltette scheint sicher. Wenigstens zeigen die Offeten Hörner davon, welche der Capra lbex Savoyens ganz ähnlich sind.

Delphinus Phocaena, Tursio, Delphis. Diese Delphinarten sind wahrscheinlich beiden Meeren angehörig, doch kommen sie jedenfalls im kaspischen Meer vor. An der kolchischen Küste, an der Mündung des Rion und Tschorukh bemerkte ich sie in außerordentlicher Anzahl, saft so häusig wie im thrasischen Bosporus. Lustig umtanzten sie unsere Barke, doch gelang es nicht, sie zu harpuniren.

Die Bögelfauna bes Kautasus ift fehr arm und von allen Thierklaffen am wenigsten zur Charafteristit bieses Gebirgs geeignet. Bei ber leichten Beweglichkeit und dem Bandertrieb der Bögel kommen eigenthumliche Arten davon noch seltener vor, als von Lepidopteren, Dipteren und Spemenopteren, deren Uebereinstimmung mit den westeuropäischen Arten auch sehr überraschend ift. Bon Säugethieren scheint

1/8 ben Rautasuslandern eigenthumlich, von Bogeln taum 1/20. Bon 463 Bogelarten, welche Menetrtes in seinem Ratalog anführt, find zwar 40 neue, boch icheinen einige ber letteren auch in Berfien vorzukommen. tries hat aber von vielen häufig vorkommenden Arten feine Ermahnung gemacht. Bon jenen 463 Arten fand er nur 44 im eigentlichen Raukasus, die übrigen bei Baku und im Talpfchgebirge. In einem Bogelverzeichniß, welches mir herr Conful Brant aus ber Umgegend von Erzerum mittheilte, ift eine ziemliche Anzahl von Arten aufgeführt, welche im Menetries'schen Ratalog und in ber Nordmann' schen Fauna pontica fehlen, obwohl die meisten ficher auch in Transfautafien vorkommen. Die Rufte Des faspischen Meeres scheint besonders an Bat- und Schwimmvögeln reider als bas pontische Gestade bes Rautasus. In der Alpenregion Offetiens fand ich felbft im Sochsommer viel weniger Bogel als in den Alpen Tyrols und der Schweiz. Gypaëtos barbatus, Falco imperialis, F. fulvus und eine ziemliche Bahl fleinerer Falten machen hier im Sommer auf fleine Ragethiere Jagb, geben aber mit Ausnahme bes Erstgenannten, ber auch Gemsen verfolgt, in bie tieferen Als eigentliche Bewohner der hoben Alpen beobachtete ich nur: Alauda bimaculata (auch bei Erzerum baufig), Alauda alpestris, Pyrrhocorax graculus, Caprimulgus europaeus, Tetrao caucasicus. Als ich Ende Februar Die tautafischen Alpen überftieg, bemertte ich bei Rasbet, Robi, Refchaur bereits ziemlich viele Singvogel, Deifen, Kinken, Emmerlinge auf ihrem Banberzuge nach ben fubruffischen Steppen. Im Sochsommer fand ich von all' biefen Arten feine wieder. Die Armuth an eingebürgerten Bogeln in jenen hoben Regionen war auffallend. Bei Mzketha an der Sübseite des Kaukasus bemerkte ich zu Anfang März bei rascher Durchreise eine sehr große Zahl Bögel. Als Stephan Rogell, mein Begleiter, 44 Tage später von Tistis nach Mzketha reiste, um dort Bögel zu sammeln, waren dieselben verschwunden. In Georgien dauert der Bögelzug dis in den ersten Tagen des Mai fort, wo ich bei der Kolonie Reu-Tistis die letzten Bachteln schos. Mit den Bachteln waren die Schaaren von Falken, die ihren Jügen solgen, verschwunden. Ich beschränke mich hier auf die Anführung weniger Bögelarten, welche die kaukasische Fauna characteristren.

Cathartes percnopterus. Diefer weit verbreitete Aasgeier scheint durch gang Borberafien zu gehen. Ich bemerkte ihn am häufigften bei Tifis und Eriwan.

Vultur cinerous, V. fulvus. Erftgenannter scheint die Rordseite des Kautasus nicht oder doch nur selten zu übersschreiten, während V. fulvus in Transtautasien allenthalben vortommt. Menetries hat diesen Geier auffallenderweise in seinem Katalog nicht angeführt.

Gypaetos barbatus. In ben hohen Alpen Offetiens sah ich bei Robi und Reschaur im hochsommer den Bartgeier öfters paarweise in ruhigem Fluge segeln. Gemein ift dieser Raubvogel bort so wenig wie anderwarts.

Bom Genus Falco führt Nordmann's pontische Fauna 27 Arten an, welche mit Ausnahme von Falco hypoleucus sämmtlich auch in den transkaukasischen Gebirgen vorzukommen scheinen. In Georgien kommt auch Falco tinnunculoides vor. Ueber die Falkenarten, welche vorzüglich zur Jagd abgerichtet werden, hat Dr. Kolenati im Bulletin der Petersburger Akademie recht interessante Einzelheiten berichtet. In Armenien und Persien ist die Falkenjagd ein Lieblingszeitvertreib ber Großen. In Mingrelien und Lastestan werden Falco peregrinus, F. ruspes, buteo, aesalon, milvus, palumbarius zur Falkenjagd abgerichtet.

Bon Eulen kommen 7 Arten vor, worunter selbst ber Uhu. Die schöne Strix flammea ist gemein in Kolchis und Georgien.

Saxicola saltator, Sylvia icterops, S. mystacea, S. familiaris den öftlichen Theilen Transtaufafiens eigen, von Menetries entbedt.

Budytes melanocephala in den taspifchen Steppen, tommt in Acappten vor, fehlt in Europa.

Oriolus Galbula sehr gemein und weit verbreitet in Transfaukafien.

Pastor roseus. Ich sah biesen hochft zierlichen Bogel in Schaaren im Suben von Grusien. Er kommt nur strichweise und periodisch bei Tissis vor, auch in den Steppen Südrußlands. Er wird als Hauptvertilger der Heuschrecken fast heilig gehalten. Seltsame Sagen knüpsen sich an diesen Bogel, worüber mein Werk über Armenien Räheres sagt.

Alauda bimaculata in den Alpen Transfautafiens, auch bei Erzerum häufig.

Emberiza granativora; E. caspia in den kaspischen Steppen, von Menetries entdeckt. E. cia fand ich bei Kobi in der Region 7000', wahrscheinlich auf dem Zug nach Rorden.

Merops persica am taspischen Meer von Ballas entbeckt. Merops apiaster durch gang Transtautafien im Sommer hochft gemein, fliegt und schwärmt wie die Schwalben, sest fich bei ftartem Bind in gedrängten Saufen qusammen auf einen Busch und ift leicht zu schießen, zieht im September nach Suden.

Phasianus colchicus wurde befanntlich von ben Romern aus feinem Baterland Rolchis nach Europa verpflangt. Am Phafis gemein. Noch häufiger in ben Sumpfniederungen am Teref und Kuban.

Tetrao caucasious. Auf ben Alpen Offetiens, nicht häufig. Ich fab bas tautafische Birthubn auf ben Bergabhangen öftlich von Robi, ohne ihm auf Schufweite beitommen zu können.

Perdix Coturnix. An ber toldischen Rufte und in Grufien erschienen im April und September die Bachteln in unglaublich großen Schaaren. Die Eingeborenen fangen sie mit großen Repen, welche fie über die Busche halten.

Pterocles caspius in den Steppen bei Baku. Pterocles arenarius auf der Hochebene am Arages.

Grus Virgo in ben Steppen Cistautafiens und am Ein Bogel voll Anmuth und Berftand, taspischen Meer. bat merkwürdige Sitten, liebt ben Tang, ju bem er fich in Gesellschaft einfindet und in Reiben ordnet. Auch gefangene Individuen, welche fehr gabm werben, fab ich oftere mit seltsamen Sprungen und Bewegungen tangen. Der Trieb ber Gefelligkeit und bes Banderns ift in diesem Bogel febr Jungfraufraniche, Die mit geftutten Flügeln in māchtia. Gefangenschaft gehalten werben, werden gegen die Buggeit pon feltsamer Unruhe befallen und erheben ein fläglich febnfüchtiges Gefdrei, wenn fie im September ihre freien Bruder jum Banderfluge fich erheben feben. Die Abziebenden bilben während des Kluges eine Byramide. Nach einer im Orient weit verbreiteten Sage soll der Rubrer, ber

an der Spige biefer Banderphramide fliegt fein Kranich, sondern ein anderer Bogel, ein "Begweiser" sein.

Grus cinereus, Antigone, leucogeranus. Ardea cinera, purpurea, Egretta, Garzetta, nycticorax, stellaris, minuta. Phoenicopterus ruber an den kaukafischen Flussen.

Ibis falcinellus. Ibis religiosa am tolchischen Gestade. Ciconia nigra in Georgien, doch viel feltener und scheuer als ber weiße Storch.

Cursorius isabellinus in den taspischen Steppen.

Himantopus melanopterus am Arages, wo er zur Brutzeit sich leicht schießen läßt.

An Wat = und Schwimmvögeln hat herr Menetries am kaspischen Meer eine Ausbeute gemacht, wie sie an der pontischen selbst in der gunstigsten Jahreszeit kaum möglich ist. Bon Enten führt dieser eifrige und verdienstvolle Reissende 14 Arten an, wovon Anas hyemalis und Anas angustirostris jenen Gegenden eigenthumlich zu sein scheinen.

Unter den Wirbelthierklassen sind die Amphibien wegen ihrer geringern Bewegungsfähigkeit zur Charakteristik der Fauna vor allen wichtig. Ziemlich viele Arten dieser Thierklasse tragen bereits das orientalische Gepräge; die Mehrzahl der kaukassischen Amphibien kommt noch in Europa vor. Fast 1/3 scheint Transkaukassen eigenthümlich zu sein. Typhlops vermicularis, welche Menetries in den kaspischen Steppen sand, war früher nur als Bewohner Indiens bekannt. Wahrscheinlich ist dasselbe Amphibion durch ganz Berssien und Afghanistan verbreitet. Unter 39 Amphibienarten, welche der eitrige Menetries erbeutete, sind 12 neu. Rur 10 Arten sand dieser Zoolog am Fuße des Kaukasus; keine derselben steigt auch nur dis zur subalpinen Region. Ich selbst sand auf den Höhen Offettens in der eigentlichen

Alpenregion zwischen 7-7500' nur ein einziges Reptil unter Steinen Vipera Berus. Das Bortommen Diefer Giftschlange in der Alpenregion ift um so merkwurdiger, als die tautafifche Alpenflora teine einzige Giftpflanze aufzuweisen bat. Die reine Sobenluft ift ber Erzeugung vieler Araneipflangen, ftartender Autterfrauter für den thierischen Magen gunftig und schließt jene schädlichen Begetabilien aus, welche in ber bumpferen und heißeren Luft ber Rieberungen und Steppen gebeiben. Bei den Reptilien icheint ber Fall ein entgegengesetter. Menetries fcheint felbft in ben heißen Riederungen am taspischen Meer teine Giftfchlange gefunden zu haben. Er fand aber biefelbe Biper aut Menetries hat die neuen Amben Soben bes Beidtau. phibienarten größtentheils an der perfifchen Grenze entdedt bei Lentoran und am guge des Talpfcgebirges. Jene Gegend icheint reich an intereffanten Reptilien von meift glangender Farbung. Bas von den Schlangen in den Moganfchen Steppen im Sudoften des Rautafus berichtet wird ift fabelhafte Uebertreibung. Diefe Steppen find wegen ber Durre und bes Baffermangels von den nomadifirenden Tartaren im Sommer verlaffen, feineswegs wegen ber Menge und Aurchtbarkeit ber Schlangen. Bas 3. G. Rohl von Borensagen über bie Mogan'schen Steppen mittheilt ift Sogar Leoparden läßt herr Rohl bort von arundfalsch. Schlangen gefreffen werben und gibt bavon ein fehr malerisches Bild. 3ch weiß nicht, ob man fich bei Lefung diefer Stelle des Robl'ichen Buches über Sudrugland mehr über bie Phantafie biefes geiftvollen Reifenden, ber alles fo fcon, fo anmuthig ju schildern weiß oder über feine Untenntniß ber klimatischen Berhältniffe Transtautafiens wundern foll, welche mahrlich nicht bas Gebeiben von Riefenichlangen

begunstigen. Die Nattern jener Steppen find ungefährlich, schmal und schlank und wurden taum ein Kaninchen versichlingen und verdauen können, geschweige denn ein gewaltiges Raubthier wie den Leoparden.

Herr Professor Berthold in Göttingen hatte bie Gute in nachfolgendem Berzeichnis meine gesammelten Reptilien zu bestimmen. Die Mehrzahl derselben wurde in Transtautasien bis zum Fuß des Ararat, die Minderzahl an der taurischen und türkisch-kolchischen Küste gesammelt. Dieser schäsbare Beitrag bereichert die Kenntnis der Amphibiensauna in den pontisch-kautasischen Ländern.

Die Arten ber Reptilien belaufen fich auf 29, welche 48 Gattungen angehören.

- A. Aus Grufien und von den Abhangen bes Rautasus.
  - 4. Emys caspia, Schweig.
- E. Eichwald Fauna caspio-caucasia. Petersb. 1841. p. 45. tab. 3. 4.

Zwei junge Individuen, von denen das größere 4" 8", der Schwanz aber 4" 5" lang ift; die Rückenschilder mit sehr schwenz Glammenlinien. Hen Menétries (Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au caucase. Petersb. 1832. p. 60) traf Exemplare diefer Art in Schweselquellen von 32° R.

2. Stellio caucasius, Bichw.

Eichwald a. a. D. p. 80.

Ropf flach, dreiedig, kaum langer als hinten breit.

Schuppen auf Ropf flein, fcmach gewolbt, bin und wieber, 3. B. auf Stirn boderformig, auf hinterhaupt fcwach gugespitt. Oberaugenschuppen fehr flein. Ueber Mundwinkel und um Dhr herum ftarte Stacheln in 7-8 Sauptgruppen. Rasenlöcher oval, unter vorderm canthus rostralis, schräg von vorn und oben nach hinten und unten. Ruffelichuppe flein, boppelt fo breit als hoch; Rinnschuppe nicht größer, aber eben fo boch als breit. Lippenschilder jederseits unten und oben 47; größere Rudenschuppen in 7-40 Langenreiben. Schuppen unter Reble und Bale flein, flach, gang glatt, ohne Spur von Riel, und in der Mittellinie burchaus nicht größer als an ben Seiten. Seiten bes Rorpers mit einzelnen vorfpringenden Stachelicuppen. Borderbeine reis den nach hinten geftredt bei weitem nicht bis ju ben Beichen, - aber die hinterbeine nach vorn gestrect bis ju ben Ohren. Schwang langer als Rorper, Diefer 5" lang. Die Spipe bes Schwanzes fehlt diefem Exemplar, wie auch den meisten von Eichwald beobachteten. Farbe fcmubia arun, gelb; Ropf oben ascharau; Rucken in der Mitte gelb. Seiten bes Rudens neben ben großen Schuppenreihen mit maschenförmigen schwarzen Zeichnungen. Unterbruft, Bauch, After und Schwang olivengrun; Sals mit fcmargen Beichnungen. Ragel oben braun unten gelb. Gin fehr altes Eremplar.

3. Phrynocephalus helioscopus, Kaup.

Eichwald a. a. D. p. 87.

3wei Exemplare von 4" Lange, wovon der Schwanz 2" beträgt. Das Thier ift am kaspischen Meer sehr gemein.

4. Trapelus sanguinolutus, Eichw. Cidwald a. a. D. p. 83 tab. 14. 3wei junge Individuen, von denen das größte 4" 4" Iang ift, wovon der Schwanz 2" 5" beträgt. Ein Exemplar hat unter der Rehle die gewöhnlichen dunkeln Längenslinien, welche aber dem andern fehlen. Nach Guldenstädt lebt das Thier auf Sandhügeln.

5. Lacerta strigata, Eichw. (Lac. viridis, varietas strigata Dum. Bib.)

Eichwald a. a. D. p. 70. tab. 10.

A. A. Berthold neue oder feltene Amphibienarten. Gott. 1842. I. Bur Amphibienkunde Rleinafiens p. 3.

Ein Exemplar 7" 11" lang, wovon ber Schwanz 4" 40" beträgt. Die hellen Streifen beginnen erft hinter den Scheitelschildern, bei ben Exemplaren bes zool. Museums schon am hintern Augenwinkel. Das Thier zeichnet sich nach Eichwald durch große Schnelligkeit in der Bewegung aus.

6. Lacerta oxycephala, Schleg.

Bonaparte, iconografia della Fauna italiana t. 3. fig. 3. Ein junges Ezemplar von 3" 6" Länge, wovon 2" 4" auf den Schwanz kommen.

7. Lacerta muralis, Latf.

Duméril et Bibron, Erpétologie générale t. 5. p. 228.

Oben broncefarben mit schwarzen feinen Strichen; jeberseits eine dunkle, weiß eingefaßte Binde, welche sich auch längs des Schwanzes fort erftreckt. Ganze Länge 4" 8", wovon 2" 11" auf den Schwanz kommen. Zwei Exemplare.

8. Pseudopus serpentinus, Merr.

Eichwald a. a. D. p. 95. tab. 17.

Berthold a. a. D. p. 9.

Ein ziemlich ausgewachsenes und ein junges Exemplar. Das lettere (P. Fischeri Menel.) hat eine Länge von 16" 7", wovon der Schwanz 6" 7" beträgt; seine Farbe ift blaß, gelblichgrun mit duntelbraunen Bictzactbandern auf Ropf und Ruden; unten einfarbig.

9. Coronella laevis, Boje.

Eichwald a. a. D. p. 118.

Pallas, Fauna rosso asiatica, Petersb. 1831. t. 3. p. 54. (Coluber cupreus).

Zwei Czemplare berjenigen Barietät, welche Gülbenstädt (f. Pallas a. a. D.) Coluber cupreus genannt hat. 43 Reihen glatter Schuppen, 471 Bauchschilder und 50 Schwanzschildpaare. Körper 45" 4"", Schwanz 3" 6" lang. Grünlich grau, tupferig, metallisch schillernd, unten dunkelgelb. Hinter ben Augen gegen den Pals hin ein sehr schwanz bunkler Strich, hinter jedem hinterhauptsschilde ein dunkler Fleck, worauf dann noch einige kleinere Flecke folgen.

40. Coronella collaris, Berth.

Coluber collaris, Ménét. (a. a. D. p. 67.)

C. isabellina, infra straminea, collari fulliginoso;
 Squamarum Iaevium seriebus 17. Scutis 183, Scutellis
 63, Cauda <sup>2</sup>|<sub>9</sub>.

Oben isabellfarbig, unten strohgelb; Kopf oben dunkelbraun, über hinterm Rande der Oberaugen- und Scheitelschilder, und dann wieder über hinterm Rande der hinterhauptsschilder eine gelbe Querbinde; über Nacken ein dunkelbraunes 3" breites Halsband, dessen vordere Enden bis zum Mundwinkel gelangen, dessen untere Enden aber spiß über die Kehle vorschießen, ohne sich jedoch zu berühren. Lippenschilder mit schwarzen Rändern. Schuppen glatt, ungekielt, rhomboidal in 47 schräg lausenden Längenreihen; Seitenschuppen nicht größer als die übrigen. Hinterhauptssichild groß, laug, hinten abgestumpst; Scheitelschild lang,

breit; Oberaugenschild nicht über Auge porftebend. Ruaelfchild furz, fo lang als boch; Nafenschild mäßig lang, Nafenlocher in ber Mitte eines Schildchens, flein, fchrag nach binten gerichtet. Sinter- und Borderaugenschilder febr variirend: bei zwei Exemplaren 1 Borderaugenschild, bei einem 2 folche Schilder; bei 2 Exemplaren 1 hinteraugenschild, bei einem Exemplar links 2, rechts 3 hinteraugenfchilder. Sinter den abgestumpften Sinterhauptoschildern eine Querreihe von theils fehr großen, theils fehr fleinen Schuppen. Oberlippenschilder 7, Unterlippenschilder 8; Submaxillarschilder 3 Paare, von benen bas mittelfte bas langfte ift. maxillarschuppen zwischen ben Dundwinkeln in 12 Langenreihen. Rähne klein, von gleicher Länge. Körper und Schwanz unten platt; Ropf nicht breiter als Bale, oben flach. Lange 46" 4", wovon 3" 4" auf ben Schwang tommen. Exemplare.

Heer, unter Steinen; sein Exemplar maß an 10—11" und hatte 157 Bauch= und 46 Schwanzschilder. Or. Eichwald hat diese Schlange nicht angetroffen, ift aber der Meinung, daß sie eine Barietät von Coronella laevis sei — wovon sie sich jedoch besonders durch die geringere Bahl von Schuppenreihen, und die sehr bestimmte Zeichnung unterscheidet.

- 11. Coluber Aesculapii Shaw. (Col. flavescens Gmel. Eidmald a D. p. 119.
- 24 platte Schuppenreihen, 206 Bauch und 78 Schwanzschilder. 16" 8" lang, wovon 3" 4" auf den Schwanz. Ein junges Exemplar. Gelb, dunkelbraun gesstedt in 3 Längenreihen, unten mattgelb, schwarz punktirt. Auf Schwanz und an Seiten deffelben eine schwarze schmale

Langenbinde. Bom hintern Augenwinkel zur Ohrgegend, und unten vom Auge jum Lippenrande ein dunkelbrauner Strich.

12. Coluber viridiflavus Lacep.

45 Reihen platter Schuppen, 474 Bauch : und 402 Schwanzschilder. 46" lang, wovon der Schwanz 4" beträgt. Ein junges Exemplar.

13. Coluber sauromates, Pall.

Eichwald a. a. O p. III. tab. 25.

Berthold a a. D. p. 7.

25 |Reihen Schuppen, oben etwas ftumpf gekielt, unten glatt. 206 Bauchschilder und 35 Schwanzschildpaare. Der Schwanz scheint aber ein Stud verloren zu haben, denn die Schildpaare desselben betragen bei angorischen Exemplaren unsers zoologischen Museums 75. Länge 40" 6", wovon 4" 6" auf den Schwanz kommen, welcher bei den Exemplaren von Angora bei einer Gesammtlänge von 64" 6", 40" 6" beträgt.

14. Dipsas fallax, Schleg.

Eichwald a. a. D. p. 404 tab. 48 (Trigonophis iberus.) Ein Exemplar. 43 Reihen platter Schuppen; 235 Bauch - und 66 Schwanzschilder. Ganze Länge 48" 6" wovon 2" 9" dem Schwanze angehören. Körper zusammengedrückt; Kopf breiter als Hals; Bupille vertical. Kopfschilder kurz, hinterhauptschilder abgerundet, sehr kurz. hinteraugenschilder 2, Borderaugenschild fehlt, indem das Lügelschild vorn das Auge begrenzt. Schuppen klein, platt, lancettsörmig, — äußerste Reihe merklich größer. Oben aschgrau, mit dunkeln schrägen Quersteden; ein großer Fleck im Racken. Seiten mit dunkeln schrägen Querstreisen, welche nach oben an die hellern Felder, zwischen den dunklen Flecken,

grenzen. Unten ftahlblau, marmorirt. Soll fich unter Steinen aufhalten und langsam fich bewegen. Hintere Zähne langer und mit Furche, aber keine Giftbrufe.

45. Tropidonotus tessellatus, Boj.

Eichwald a. a. D. p. 110. tab. 24. (Tropidonotus hydrus).

Ein Excemplar. 47 Reihen gekielter Schuppen; 475 Bauch = und 60 Schwanzschilder. Länge 34" 5", wovon 6" 2" auf den Schwanz kommen. Lauchgrun mit einzels nen kleinen im Quincang stehenden dunklen Fleden auf dem Ruden; unten gelb und schwarz.

16. Vipera berus, Daud.

Ménétries a. a. D. p. 73.

24 Reihen gekielter Schuppen; 147 Bauch = und 27 Schwanzschilder. Körper 12" 3", Schwanz 4" 6" lang. Oben statt eines Zickzachbandes mit in der Mitte verbundenen dunklen Querstreifen. Diese Giftschlange ist am caspischen Meere gemein, herr Menetries fand sie dis zu 6000' auf dem Kaukasus. 3 Excemplare.

17. Hyla viridis Laur.

Eichwald a. a. D. p. 124.

Ein Excemplar; der Laubfrosch ift am taspischen Meere febr häufig.

18. Triton ophryticus. N. Sp.

T. pedibus fissis; cista dorsali nulla; corpore verrucoso, supra brunneo, infra luteo immaculato, fascia laterali longitudinali nigra instructo; capite macula supraorbitali rotunda lutea notato; cauda ancipiti corpore
breviore.

Behen gang gespalten, vorn 4, hinten 5. Bon Rus dentamm teine Spur; Körper beutlich warzig; oben buntels

braun, unten lehmgelb; burchaus ungeflect. Unten langs ben Seiten eine fcmale fcwarze Langenbinde, die aber nicht von einzelnen Buntten gebildet wird, wie denn bas Thier weder an der Seite des Ropfes, noch des Rudens ober bes Bauches und Schwanzes die mindefte Spur von Aleden ober Buntten zeigt. Charafteriftisch ift aber bei beiben Exemplaren ein gelber runder Fled, jederfeits hinter und über ben Augen. Schwanz etwas fürzer als Rörper, fpig, oben und unten icharf ichneidend, unten wird bie Schneibe von einem besondern angesetten Saum gebilbet; oben und feitlich braun, untere Rante gelb. Auch bie Fuge find oben braun, unten gelb; unter bem Balfe einzelne fcmarge Bunftchen. - Gange Lange 3" 1", wovon ber Schwang 4" 4" beträgt. - Diefer Triton ftimmt am meisten mit dem T. ignous überein, unterscheidet fich aber bavon burch ben ganglichen Mangel buntler glede an ben Seiten bes Körpers und Ropfes, und burch bas Borhandensein der gelben Flede über den Augen.

Salamander und Tritonen sind, wie Hr. Eichwald (a. a. D. p. 124) sagt, in den kaspisch-kaukasischen Gegenzben nicht gesunden. Auch Hr. Menetries erwähnt des Borstommens dieser Thiere nicht. Aber nach Pallas (a. a. D. p. 34) sind "Lacerta aquatica — corpore laevigato, subtus sulvo, cauda compressa ancipiti" in den wärmern subtischen Gegenden, in Sümpsen selten beobachtet, und dem Hrn. Eichwald wurde erzählt, daß in den Teichen bei der Stadt Telawi halbsus lange Tritonen vorkommen.

B. Bon ber armenisch - perfifchen Grenge.

19. Ophiops elegans, Ménét.

Eichwald a. a. D. p. 78 tab. 12.

Berthold a. a. D. p. 44. tab. 1. fig. 4. 5.

20. Tropidonotus Natrix, Kuhl.

Eichwald a. a. D. p. 405, tab. 22. (Tropidonotus Persa).

Bertholb a. a. D. p. 6.

Ein Czomplar. Oben blanlich braun, mit 2 bis zum Ende des Schwanzes sich erstreckenden geiblich weißen Längenbinden; unten schwanz und weiß gewärfelt; nach hinten die Bauch- und Schwanzschlder mit weißen Seiten. Die weißen Flede abwechselnd bald größer, bald kleiner. Raden schwarz, und hinten eine brette gelb-weiße Einsafung. 177 Bauchschilder, 62 Schwanzschildpaare; Schuppen gekielt, in 19 Reihen, die unterste Reihe ungektelt. 1 vordere und 3 hintere Augenschuppen. Körperlänge 17", Schwanzlänge 4"6". Unser Museum besitzt ein Exemplar ans Riat-Chana, welches einen kotchen Uebergang von dem vermeintlichen Tropidonotus Porsa Bichw. in den Tropidonotus Natrix bildet, daß jener nur als Barietät von diesem erscheinen kann.

21. Vipera Aspis Merr. (Varietas: V. ocellata, Lotr.) Schuppen gektelt, in 23 Reihen; Bauchschilder 150, Schwanzschildpaare 23. Körper 40" 6", Schwanz 10" lang. Oben mit gelben, braun umfäumten Netfleden; unten grau, grünlich marmortet; hinter Auge eine schmale lange dunkle Binde, auf jeder Seite des hinterhanpts ein schräger breiter dunkler Strich. Ropf oben rund mit kleinen gleichartigen Schuppen, aber über Angen ein Schift.

22. Rana esculenta L.

Eichwald a. a. D. p. 425. (Ranz tigeina Bichw. — nicht R. tigeina Daud.) Ein Exemplar.

Bebenfpigen abgeftumpft, talus 2hoderig; Ganmen-

Rafenlochern, aber von denfelben abstebend; Untertiefer am Ende mit 2 hervorragungen; Ruden warzig und poros. mit 2 breiten seitlichen Drufenlinien; Saut unten volltommen glatt: Schwielen unter ben Ringer- und Rebengelenken Die Talushoder faft zehenartig. - Dben febr entwickelt. dunkelbraun, unten einfarbig, blaggelb. Ruden mit fcmargen Buntten und großen gezachten ober runden Fleden. hintere Extremitat bis ju ben Bebenfpigen mit ichwargen Querbinden; Oberarm vorn und hinten mit schwarzer gangenbinde. Borderarm vorn mit 2 breiten dunkeln Querbinden; von Schulter über Tympanum bis jum bintern Augenwinkel, und bann über bas Auge weg eine fcwarze halbmondförmige Linie, welche fich als schwarzer schmaler Strich burch bas Rafenloch bis jur Schnaugenspige forterstrectt. Unterfieferrand, Mundwinkel und Rörperfeiten schwarz gesteckt. — Länge von Schnaußenspiße bis zum After 2" 3"; Dberfchentel 4" 3", Unterfchentel 4" 31|.". Rufe 1" 3"; Oberarm 51 ", Unterarm 6", vom Uriprung des Daumens bis jur Spipe des Mittelfingers 7"; vom Mundwinkel bis jur Schnaugenspige 31 . Trommelfell 2" im Durchmeffer. Aus diefer Beschreibung leuchtet hervor, daß außer der Zeichnung in allen wesentlichen Mertmalen dieser Frosch mit Rana esculenta übereinstimmt. Much find die Bahne des Obertiefers nicht ftarter als bei dem genannten Frosch. Mit diefer Barietat icheint mir aber auch die Rana caucasica Pall. (Fauna rosso asiatica t. 3. p. 45) identisch, - daß diese wenigstens eine wirkliche Rana, und nicht, wie bie orn. Menetries und Gidwald annehmen, eine Buso sei, geht schon aus dem Obertiefer, ber binten ausgeschnittenen 2spaltigen Bunge, und ben langen Binterfüßen bervor.

## C. Bon ber türfifch pontifchen Rufte.

23. Lacerta taurica, Pall.

Pallas a. a. D. p. 30.

Zwei Exemplare an ben Seiten mit hellen Streifen und großen schwarzen vieredigen Fleden jederseits in 3 Längenreihen. 7" 3" lang, wovon 4" 10" bem Schwanz angehören.

27. Coluber leopardinus, Fitz.

Bonaparte a. a. D. fig.

Diese schöne graugelbe, auf bem Ruden mit gelben, braun umfaumten Augensteden versehene Schlange ift mit Exemplaren unfers Ruseums aus Sicilien volltommen übereinstimmend. Schuppen glatt in 27 Längenreihen. Bauchschilder 245, Schwanzschildpaare 77. Länge bes Körpers 44" 6", bes Schwanzes 4" 40" — also ein junges Exemplar.

29. Triton taeniatus.

Berthold a. a. D. p. 5.

Oben schwarz, unten gelb mit großen schwarzen Fleden, Seiten des Schwanzes mit hellgrunem Längenstreif; Schwanz unten nicht gelb gefäumt. Rehle gelb, Schwanz gestedt, Körper 2" 5", Schwanz 4" 8".

24. Lacerta viridis Daud. f. Rr. 5.

Ein ziemlich ausgewachsenes Exemplar ohne Spur von Längenbinden.

25. Anguis fragilis L.

Berthold a. a. D. p. 9.

3wei Exemplare.

26. Typhlops vermicularis, Merr.

Berthold a. a. D. p. 8.

Drei Exemplare. Unfer Mufeum befitt biefes Thier aus Rleinafien.

28. Bufo viridis, Laur.

Eichwald a. a. D. p. 126. (Bufo variabills Pall.)

Ein kleines Exemplar ohne Spur von Audenftreif und mit fehr regelmäßigen dunkeln Fleden auf Rorper, und Balbbinden auf hintern Extremitaten; Oberlippe fomarz gefledt.

30. Triton nycthemerus, Michahell.

Oben schwarz mit schweselgelbem Strich vom hinterkopf bis zur Schwanzspige — übrigens ohne Flede und Bunkte, unten gelb mit schwarzen Bunkten, obenher gelb ohne Bunkte und Flede; auch Schwanz unten gelb. Körper 4" 3" Schwanz 44" lang. Ein junges Exemplar."

Ueber das Bortommen der Landconchylien in den Kaustasukländern hat herr Menetries nichts mitgetheilt. Die taspischen Steppen scheinen daran eben so arm wie der eisgentliche Kautasus. Folgende Arten fand ich an der tausrischen und an der turtisch-tuchischen Kuste. Diefelben geshören noch in das Gebiet der pontischen Fauna:

Helix ligata Müll. H. taurica Krgn. H. vermiculata Müll. H. atrolabiata Krgn. H. smyrnensis Roth. H. olivetorum Gmel. H. Ravergiensis Feld. H. Eichwaldtii Pfeiff. H. candicans Ziegl. Bulimus Pupa Brug. B. fasciolatus Oliv. B. Hohenackeri Krgn. B. leucodon Pfeiff. Clausilia serrulata Pfeiff. C. Olivieri Roth. C. gracilicosta Ziegl. Cyclostoma suleatum Oliv.

Die Beschreibung ber beiden folgenden neuen Arten, von welchen die erfte aus Rolchis, die zweite aus Georgien tommt, verdante ich ber Gute des herrn Dr. Roth.

Bulimus Nogellii nov. spec.

Testa rimato-perforata, cylindracea, solida, oblique striatula, virescenti-cornea; sutura albo-filosa; anfractus novem, plani; apertura semiovalis; peristoma fusculo-labiatum, marginibus sejunctis edentulis.

Long. 48 mill. Diam. 51/2 mill.

Differt a Bul. Frivaldskyi Pfr, cui proximus, statura, magnitudine, sutura.

Clausilia iberica nov. spec.

Testa ventroso-fusiformis, perforata, dense striata, fusca, sericina; spira abrupte attenuata, apice obtusa; anfractus undecim, modice convexi, ult. basi cristatus; apertura oblique pyriformis; lamella supera valida, infera profunda, validissima, indivisa, plicae palatales duae, lunella indistincta, peristoma solutum, reflexum, undique plicatulum.

Long.  $17\frac{1}{2}$  mill. Diam. 5 mill.

Gine überfichtliche Darstellung der Insettenfauna Transtautasiens und Armeniens', welche unter allen Thierklaffen am vollständigsten von mir gesammelt wurde, ist einem tunftigen Werk vorbehalten. Drud von Mlegander Biede in Leipzig.

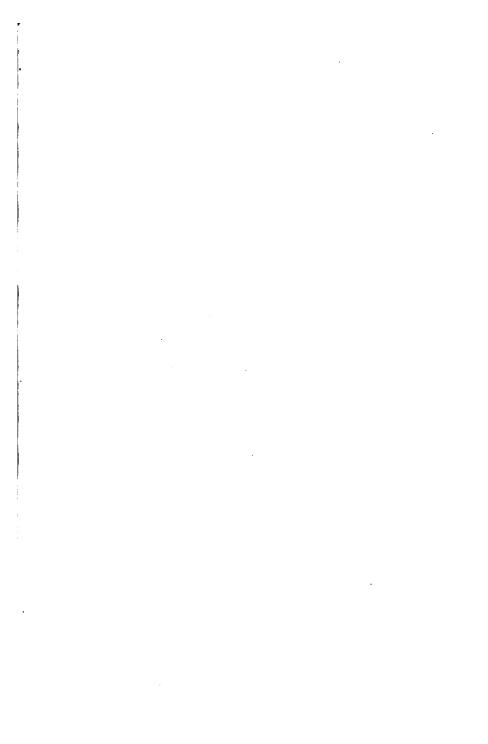

| · |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | : |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   | • |   |   |
| ٠ |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| - |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

